

Jllustr. Kaus-Bibliothek II. Jahra.

# Einladung zum Abonnement.

Schon der Citel unserer "Illustrierten Haus-Bibliothek" zeigt flar unfere redaktionellen Ziele.

### Eine eigene Bibliothek

zu besitzen, die nur wirklich wertvolle Romane bringt, ist jest kein Vorrecht mehr der besitzenden Klaffen.

#### folgende sieben große Romane





- Heinrich Vollrat machers bedeutsamftes Wert: "Schwert und Pflug." Ein Roman cus den Befreiungs= friegen. (Illuftriert von Wilhelm Boffmann.)
- Eufemia Gräfin v. Adlersfeld-Ballestrems neuesten Roman: "Im Kampf ums Slück."
- 3. Auguste Groners neuestes "Das Baus im merf: Schatten." Eine Kriminal: erzählung nach einer wahren Begebenheit.
- Georges Ohnets, des berühmten Der: faffers des "Büttenbesitzers", neuesten Roman: "Sintende Sonnen."
- 5. W. Borftel: "Adelaffia." Roman einer deutschen Königstochter.
  - Bilde von Selchow: "Zum frieden." Roman aus einem Frauenleben.

C. fallenhorft: "Der Solbfucher." Ein Roman aus bem dunklen Mittelalter.

Die "Illustrierte Haus-Bibliothek" will aber nicht nur unterhalten, fie foll auch ben Lefer über alle Gebiete orientieren und belehren. Wir erwähnen folgende in diefem Jahrgang jum Abdruck fommende

#### Illustrierte, belehrende Huffätze:

Der Beichstag und das parlamentarische Leben der Segenwart. Die Geschichte der Balkanstaaten: Serbien, Bulgarien, Montenegro, Rumanien.

Der neue Zolltarif und feine Solgen für den deutschen Baushalt. Wanderungen durch die Bauptstädte Europas.

Bühnenlieblinge der Begenwart.

Die Etifette bei Bofe und höfisches Leben einft und jest.

Tragodien der Weltgeschichte.

Mus dem Liebes: und Bergensleben berühmter Manner. Kalte und warme Wafferturen in Krantheitsfällen.

Sintflutfagen.

Deutsche Schuttruppen, ihre Geschichte und ihre Kampfe.

Sitten und Gebräuche der Naturvölker.

Die berühmteften Schriftsteller und Schriftstellerinnen der Begenwart. Eine Reife in die Sternenwelt.

Befonders heben wir hervor die Artitelferie:

Geschichte der deutschen Schutztruppen jum erften Male nach amtlichen Quellen bearbeitet.



# Wandregal

für die Illustrierte Baus-Ribliothek

35 Centimeter boch 21 Centimeter breit

Preis: 1 Mark 60 Pfg.





Wandregal zur "Illustrierten Baus-Bibliothek".

Der billige

#### Abonnementspreis von 60 Pf.

für den elegant brofcbierten Band.

für den elegant in Gangleinen gebundenen Band 75 Dfg.

ermöglicht es Jedermann, fich im Laufe des Jahres eine

hübsch illustrierte und interessante hausbibliothek anzuschaffen. Die Redaktion

Berlin-Leipzig.

und Verlagsbuchhandlung.

auf die "Illuftrierte Baus-Bibliothet" nehmen Restellungen alle Buchhandlungen und Journal-Expedienten = entaegen.

Jährlich erscheinen 14 Band.

### Twin Cities Campus



Justrierte
Jahrgang II

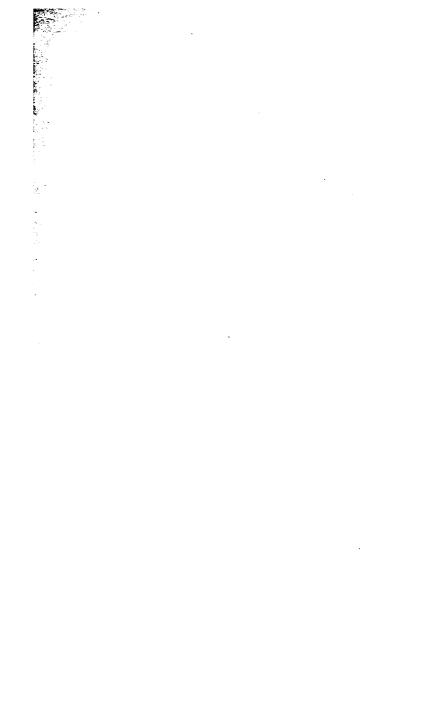

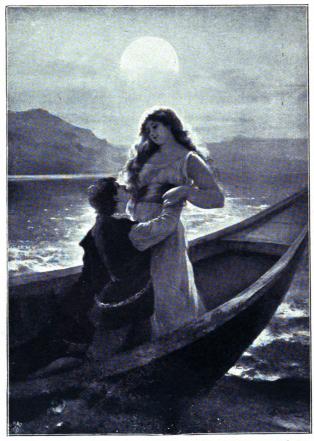

Photographie und Berlag von Frang Sanfftaengl in Munchen.

Im Mondenschein. Nach dem Gemälbe von W. Kray.

II. Haus-Bibl. II, Band I.

28. Bobach & Co., Berlin-Leipzig.

# Illustrierte

# haus-Bibliothek

Zur Unterhaltung - - - und geistigen Anregung

Band I

Berlin-Ceipzig M. Vobach & Co.
Verlagsbuchhandlung



Druck von W. Vobach & Co. in Leiptig-A.



## Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                                                                                                 | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Im Mondenschein. Nach bem Semälbe von W. Kran. Titelbilb.                                                                                       |             |
| Pflug und Schwert. Original-Roman von Beinrich<br>Vollrat Schumacher                                                                            | 7           |
| Die Kaiserlich deutschen Schutztruppen. Nach amtslichen Quellen bearbeitet. J. Die Schutztruppe für Deutsche Oftafrika. Von Hauptmann Schlobach | 73          |
| faufen. (Tegt fiebe Seite 237)                                                                                                                  | 108         |
| Das Haus im Schatten. Kriminalnovelle nach einer mahren Begebenheit von Auguste Groner Mit 5 Ubbildungen.                                       | 109         |
| Elterliche Fürsorge in der Tierwelt. Von Dr. Friedr.  * Knauer                                                                                  | 150         |
| Deutsche Dichtergruße:<br>In die Weite. Von Bans Hoffmann                                                                                       | 158         |
| Die Sintflut-Sagen bei den verschiedenen Völkern. Don Dr. Eurt Audolf Kreufchner                                                                | <b>1</b> 59 |

| ·                                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                      | Seite |
| Charlotte Corday bei Marat. Nach dem Gemälde                                         |       |
| von E. van den Buffche. (Siehe Sette 212)                                            | 161   |
| Manderungen durch die hauptstädte Europas.<br>1. St. Petersburg. Von Dr. B. Kiepert: |       |
| St. Petersburg                                                                       | 189   |
| Mit 10 Abbildungen.                                                                  | `     |
| Ein Opfer. Novellette von Jda BoysEd                                                 | 2 (3  |
| Aus dem Bergensleben berühmter Manner.                                               |       |
| 1. Soethe und Christiane Dulpius. Don                                                |       |
| Dr. A. von Sterkow                                                                   | 226   |
| Mit dem Bilde von Christiane von Soethe.                                             |       |
| Zu untern Bildern                                                                    | 237   |
| Hllerlei:                                                                            |       |
| Lette Worte berühmter Toter                                                          | 238   |
| Sonderbare Erbschaften                                                               | 240   |
| Wie der Papst lebt                                                                   | 241   |
| Völker=Spignamen                                                                     | 243   |
| Künstlerfrauen                                                                       | 245   |
| Merkwürdige Bettlergeschichten                                                       | 247   |
| Eine feine List                                                                      | 247   |
| Ein französisches Volksschauspiel                                                    | 248   |
| Kostbarer Garderobenbestand wilder Schönen                                           | 249   |
| "Panzerkinder"                                                                       | 250   |
| Von der "Umulett-Liga der Liebe"                                                     | 250   |
| Das gesprengte Grab                                                                  | 251   |
| Luftiges vom "alten Wrange!"                                                         | 251   |
| "Aun ist's genug!"                                                                   | 252   |
| Rätfel-Eck: 253,                                                                     |       |
| Inferate                                                                             |       |
|                                                                                      |       |





#### Pflug und Schwert.

Original-Roman von Heinrich Vollrat Schumacher.

(Nachbrud verboten.)

Erftes Buch.

riebe!

Des Kampfes müde war die Erde.

Die Glocken sangen das heilige Lied vom Frieden. Und die Kinder der Erde vergruben das Schwert, mit dem sie das Joch gesprengt, das Napoleon I. über ihr errichtet hatte. Mit starken Händen ergriffen sie den Pflug.

Aus den Gebeinen der Ersichlagenen aber sproßte neues Leben und hob grüne Spitzen empor — junge Saat, die Hossenung der Zukunft.

I.

Unaufhörlich fiel der Schnee. Mit blendendem Lichte . bedte er die Berge, die Felder, die Baume, die Strafe,

jeden Unterschied der Dinge verwischend. Endlos dehnte sich die schweigende Fläche vor Barba.

Mühsam schleppte sie sich weiter in der Mitte der Landstraße. Zuweilen nur blieb sie stehen, wenn das Wimmern des Kindes sie aufschreckte.

Wenn das Rind nicht gewesen wäre -

Warum war es nicht gestorben in ben Eiswüsten Ruß= lands, die Barba mit ihm durchwandert?

Ganze Heere starker Männer waren dort umgekommen, unter ihnen auch der Bater des Kindes, der Berhaßte, der Franzose, den Dittmar, der Waldhammerschmied, der eigenen Tochter als Gatten aufgezwungen.

Aber das Kind lebte. Im Elend und Jammer des Müdzuges geboren, hatte es Arankheit und Not, Hunger und Kälte siegreicher überstanden, als alle die Scharen absgehärteter Krieger.

Und nun brachte Barba es mit in die alte Heimat. In die Heimat, die mit Feuer und Schwert in gerechter Rache die fremde Brut vertilgt hatte!

Das Kind — gehörte es nicht auch zu ber fremden Brut? — —

Mit keuchender Bruft blieb sie stehen, flirrenden Blickes in das Thal hinabstarrend, das sich vor ihr ausbreitete, die Heimat.

Plöglich wurde ihr klar, was in ihr gezittert und gekämpft hatte während dieser ganzen Zeit; was sie wie mit unwiderstehlicher Kraft hierher zurückgetrieben.

Immer war das Bild vor ihr hergelchwebt, lockend, winkend, süße Worte rannend: die Stadt mit ihren niederen Schieser= und Strohdächern, der Turm der alten Kirche, zwischen den Bergen verschwindend, wie der Finger eines Kindes in der Faust eines Kiesen — die Berge selbst mit ihrem blau verschleierten Waldesleben — der See, hoch über der Stadt eingeklemmt zwischen Fels und fünste.

lichem Damm, strahlend im Sonnengold und Mondesjilber, wie das tiefe Auge eines Beibes.

Und die Waldschmiede, das Vaterhaus? - -

Auf halber Höhe lag es zwischen See und Stadt. An ihm vorüber sprang der Wassersturz, der ihm wirbelnd das Rad drehte, um tief unten im Thal zu zerrinnen im dunklen Wiesengrün.

heimat, heimat! - -

So hatte Barba die Heimat vor fich gesehen, in den lachenden Farben des Sommertages, da sie von ihr gesichieden. Nun aber hüllte sie sich in weißen Schnee.

Alles hatte der Schnee unter sich begraben, Brand und Berstörung, Blut und Leichen — auch die Schmach?

Auch Barbas Schmach? — —

Glodengeläute tönte aus der Stadt zu ihr herauf. Der heilige Klang füllte ihr das Ohr. Wie mit tausend Urmen zog es sie hinab —

Friede, Friede!

Aber nun schrie das Kind an ihrer Brust. Es übersschrie die Glocke. Wie mit stählerner Alinge schien die schwache Stimme das Band zu zerschneiden, das sich um Barba und das Thal schlang.

Das Kind schied Barba von der Heimat.

Eine dumpfe Verzweiflung kam plöglich über sie. Mit wildem Schwunge riß sie das Kind von ihrer Bruft und hob es zu sich empor —

Es schrie nun nicht mehr. Es war still, vielleicht ersschreckt von der schnellen Bewegung, vielleicht geblendet von dem grellen Lichte des Schnees, vielleicht —

Wann hatte sie dem Ainde das lette Stückchen Brot gegeben?

An einem Abend war es gewesen — an einem schneestürmenden Abend — in einer verlassenen Hütte — irgendwo im Feld — weit — gestern —?

CONT.

Nun schling es die Augen auf, dunkle, fremdblickende Angen. Flehend streckte es die kleinen Hände nach der Mutter aus und lächelte ihr zu.

Barba riß es an ihre Brust und überströmte es mit wilden, schluchzenden Küssen. Dann jagte sie den Weg zurück, den sie gekommen.

Niemals würde sie das Kind dahingeben! Berbergen würde sie sich vor den Menschen irgendwo in der Welt —

Heimat? Was war's denn eigentlich — Heimat?

Eine Stadt, ein Land wie tausend andere! Eine Schneeflocke, die sie von sich abschüttelte, die im Atem des Kindes zersloß!

Und die Menschen - - -

Aufhorchend blieb sie stehen. Stimmen tamen ihr entsgegen, der rauschende Gleichtritt marschierender Soldaten. Hastig slüchtete sie hinter einen Baum am Straßenrande.

Heinschrende Krieger waren es, Söhne der Heimat, Barbas Jugendgenoffen. Dunkle Männergeftalten, kamen sie die Straße herauf, in Reih und Glied, Alte und Junge. Ihnen tönte von der Stadt her die Glocke den Willtomm entgegen, den Friedensgruß.

Sie sangen. Beithin hallte bas Marschlied über das stille Feld, weich schmiegte es sich um den Ton der Glocke:

"Schlaf ein, mein Liebchen, schlaf ein! Leif' durch die Blumen am Gitter Säuselt des Laubes Gezitter, Rauschen die Duellen herein; Gesenlt auf den schneeweißen Arm, Schlaf ein, mein Liebchen, schlaf ein, Wie atmest du lieblich und warm!

Aus dem Kriege kommen wir heim; In stürnuscher Racht und Regen, Wenn ich auf der Lauer gelegen, Wie dachte ich dorten bein! Gott stand in der Not uns bei, Run droben bei Mondenschein Schlaf' ruhig, das Land ist ja frei!"

Das Lied klang zu Barba herüber wie ein Gruß. Einer hatte es ihr einst gesungen, wie in der Ahnung der kommenden Freiheit — — Einer — —

Senne Wulff - -

Aber da Barba Dittmar ihre Hand in die des Frans zosen gelegt, des Feindes, war Henne Wulff von ihr ges gangen, wortlos, ohne Abschied — —

Ein Schluchzen kam über Barbas Lippen. Zitternd ließ sie sich in den Schnee sinken und zog das Tuch über den Kopf, ihr Gesicht zu verbergen. Wenn einer von jenen herübersah, die Barba Dittmar einst gekannt hatten, das "Franzosenliebchen" — —

Aber nun schrie bas Rind wieder.

Aus den singenden Truppen drüben löste sich eine Gestalt und tam näher. Dunkel stand sie jest vor Barba.

"Brot!" stammelte Barba, wie sie es oft vor fremden Thüren gestammelt hatte. "Brot! Mein Kind — der Hunger —"

Der Mann hatte seinen Solbatensack geöffnet und die Hand ausgestreckt. Ein Brot fiel vor Barba nieder in den Schnee, und eine Stimme schnee auf — eine Stimme —

Henne Wulff! — — —

Niemals hatte Henne Wulff es Barba gesagt, wie er sie liebte. Ein Kind seines Geschlechts war er, freier Bauern Sohn, die neben den freiherrlichen Nottorps seit unvorsdenklichen Zeiten unter dem Bilstein saßen, edig und starr vor den Höheren, rauh und gerecht vor den Niederen. Hatten niemals Frondicuste geleistet, waren allezeit starre Hüter ihres freien Nechts gewesen.

Starrer und rauher aber noch als die Ahnen war Henne Wulffs Vater, da ihm unter der Ungunst der Zeiten das Stammgut langsam in der Hand zerbröckelte. Starr und rauh selbst gegen den Sohn.

"Gine Leibeigene auf bem freien Bulffshof?" hatte er

gerusch, als Henne ihm leise deutend von Barba gesprochen. "Als Magd wohl, — als Herrin — niemals!"

Henne hatte geschwiegen und im Stillen gehofft. Biels leicht, daß einft der Sinn bes Vaters sich wendete. War



ganzes Bolk für sich erstritten. Boten, hieß es, sende es burch die Welt, die neue Lehre zu kunden.

Aber sie kamen als Feinde, Dränger und Würger, mit ihnen die Not des Vaterlandes, und der Verrat.

Nur ein Verräter konnte fie die geheimen Pfade geführt haben, auf denen fie in das Thal eingedrungen waren, nur

ein Verräter ihnen die Mittel gezeigt haben, mit denen sie der Gegenwehr der unter dem Nottorp aufgestandenen Vauern Herr geworden!

Und der Berrater -

Allgemeine Rede wies auf Dittmar, den Waldhammers schmied, Barbas Vater hin; schnödes Geld, hieß es, habe ihn verlockt.

Ein heimlich Gericht, wie es bei den freien Bauern der Berge noch Sitte war seit den Zeiten der heiligen Feme, sprach Acht und Aberacht gegen ihn aus. Ehrlos sollte er sein unter dem Bolke, niemand Rede oder Frage an ihn richten, niemand ihm helsende Hand bieten im Falle der Not.

Dittmar aber hatte ber Mummerei gelacht, wie er es nannte. Französische Soldaten und Beamte, mit denen der Krieg das Thal überschwemmt, waren in Dittmars Waldschmiede ein und aus gegangen, die neuen Herren des Landes.

Ihnen hatte die Tochter zugelacht aus blauen Augen, Barba — "das Franzosenliebchen" — wie die Leute sie höhnten.

Und Barba Dittmar hatte Henne Wulff auf seinen freien Hof führen wollen, als Weib, als Herrin! —

In dem hochmütigen Gesichte seines Baters hatte er den Hochn gelesen, bis er es nicht länger ertrug. Dem Aufsstande hatte er sich angeschlossen, den Freiherr von Nottorp aufs neue entsacht. Dann, als das Unternehmen sehlsgeschlagen war, als eine seindliche Kugel den Führer in einer der abgelegenen Waldstätten der Berge ereilt hatte, war Henne Wulff in die Welt geslüchtet, um überall da zu kümpsen, wo dem Erbseinde ein Gegner erstand.

Unstet war Henne Bulff geworden durch Barba.

Und nun —

Inmitten des schweigenden Feldes lag sie bor ihm, fast zu seinen Füßen, um ein armselig Stücklein Brot bettelnd — Rauh berührte seine Hand ihre Schulter.

"Steh' auf! Benn die drüben bich faben! Billft du thnen jum Gespött bienen?"

Mübe hob sie den Kopf. Aber sie sah nicht zu ihm auf. Ihre Augen blickten wie träumend ins Leere, und ihre Arme öffneten sich ein wenig, wie um etwas Unsichtsbares zu empfangen, das da über das weite, weiße Feld einher kam.

Sie verstummte, ein Frösteln ging durch ihre Gestalt. Langsam stand sie auf und strich das wirre Haar aus der Stirn.

"Keine Schranke!" wiederholte Henne Wulff schneidend. "Was galt mir, woher du stammtest?! Ich habe dich lieb gehabt, Barba Dittmar, — lieb, wie du warst!"

Ein mudes Lächeln des Schmerzes zog über ihr Geficht.

"Doch um mich zu werben, kam dir nicht in den Sinn! Eine Leibeigene auf dem Wulffshof — als Magd vielleicht! Aber als Herrin?"

Leise schüttelte sie ben Kopf.

Erbleichend starrte Henne Wulff sie an. Eine Ahnung kam über ihn. Diese Worte, die er aus anderem Munde schon einmal gehört . . .

"Du lachtest dem Fremden zu . . ."

"Bußtest du nicht warum? Um meinen Vater geschah's! Einsam hattet ihr ihn gemacht und ehrlos! Und dann als einer mich auf den Wulfshof werben wollte, als Magd..."

Henne Wulff schrie auf.

"Mein Bater — es ist nicht wahr, er wußte, daß ich bich lieb hatte, daß ich dich zum Weibe begehrte — das hat er nicht gethan! Das kann er nicht gethan haben!" Mit angstvollem Forschen sah er sie an.

Barba senkte bas haupt.

"Und doch that er's!" sagte sie leise — —

"Aber du — du liebtest den andern!" stieß Henne Wulff voll Haß nach einer Pause heraus. "Den Fremden!" "Liebte ich ihn?"

Sie stand regungslos, wie einer Stimme in ihrem Inuschend.

"Den Feind beines Baterlandes, beiner Heimat!"

"Heimat? Hat das Weib eine Heimat? — Gehe aus deinem Vaterhause und hange dem Manne an! — Der Mann erst giebt dem Weibe Baterland und Heimat!"

Mit kalter Abwehr hatte fie es gesagt.

Henne Wulff beugte sich nahe zu ihr vor und wiederholte die Frage.

"So liebtest du ihn? Barba, du liebtest ihn?"

Barba erblaßte, ein Zittern ging durch ihre Geftalt. Fester brückte sie das Kind an sich.

Es schlief nun. Wenn es die Augen aufschlug, blickten sie fremd, wie die seines Baters.

Fremd -

Nicht, daß er ein Feind ihres Baterlandes gewesen, hatte sie von jenem getrennt. Auch ihrem Herzen war er ein Feind gewesen, ein Fremder. Nicht Liebe hatte sie für ihn gefühlt, nur Haß und Berachtung.

Und in diesem Hasse, in dieser Berachtung hatte sie dem Fremden das Kind geboren — —

Das war ihre Schmach — — —

"Und wenn ich ihn nicht geliebt hätte, — was dann; Henne Wulff? Was würde dadurch anders?"

Ueber Henne Wulffs Lippen kam es wie ein Schrei. "Immer noch habe ich dich lieb, Barba! Immer noch!" Eine zarte Röte stieg ihr ins Gesicht. Mit einer schnellen, freien Bewegung streckte sie ihm die Hand hin. "Dank für das Wort, Henne! Es wird mir vieles leichter machen! Leichter!... Vorhin, da du mich trafft,— ich wollte fliehen; unerträglich schwer erschien mir, was kommen wird, kommen muß! Der Haß, die Berachtung, der Hohn! Aber nun fliehe ich nicht mehr. Weiß ich doch einen, der mich liebt! Und um dieses einen willen, um meines Kindes willen, um meiner selbst willen — merken sollen es die Menschen, daß ich nicht das war, für das sie mich hielten!"

Ernft neigte fie bas Haupt.

"Du hast mir den Weg gezeigt, den ich gehen muß — leb' wohl, Henne Wulff, leb' wohl!"

Sie wandte fich querfelbein.

"Die Welt ruht still im Hafen, Mein Liebchen, gute Nacht! Wenn Walb und Berge schlasen, Treu' Liebe einsam wacht!"...

fangen bie auf ber Strafe.

Treue Liebe . . .

"Barba!" schrie Henne Wulff und stürzte ihr nach. "Wenn ich mit dir ginge, wenn wir beide zusammen einen Weg gingen."

Sie blieb stehen und deutete auf das Rind in ihrem Arm, dann auf das Eiserne Kreuz an seiner Bruft.

"Burde es das Kind und mich schüßen können vor der Schnach, schügen auch vor dir selbst, Henne Bulff?"

Sie wartete nicht auf die Antwort.

Henne Wulff sah ihr nach, bis sie hinter dem nächsten Schneehügel verschwunden war. Er folgte ihr nicht.

Sie hatte recht, nimmer wurde er's ertragen haben . . .

| Noch  | immer | sang | die | Glocke | bas | heilige | Lied. |
|-------|-------|------|-----|--------|-----|---------|-------|
| Fried | e? —  |      | -   |        |     |         |       |

#### II.

Im Hofe ichlug der hund an.

Dittmar, der Waldhammerschmied, ergriff das Gewehr, das schußbereit im Winkel neben dem Herde lehnte, und eilte hinaus. Horchend blieb er draußen stehen.

An der eisenbeschlagenen Thür der Steinmauer, die den Waldhammer umgab, klopfte es. Drei haftige Schläge. —

Dittmar nickte spöttisch vor sich hin. Nicht unerwartet schien ihm das Zeichen zu kommen.

Er verwies ben hund zur Ruhe und ging langsam zu öffnen.

"Seid Ihr es, Amtmann? Was wollt Ihr?"

"Deffnet nur erst! Oder habt Ihr Furcht vor mir?"

"Furcht?" — Die Thür sprang weit auf. "Wenn ich auch nur ein Zwerg gegen Euch bin, Amtmann Dreßler, ich fürchte Euch nicht. Ober habt Ihr Euch gewandelt? Seid Ihr ber Arglist abhold und ein Freund der That geworden?"

Mit einem rauhen Lachen ließ er den Amtmann einstreten und verriegelte vorsichtig wieder die Thür hinter ihm. Trot der Borsicht sprach eine offene, herausfordernde Kühnsheit aus seinem Wesen, die seiner kurzen, gedrungenen Gestalt einen Anslug von Größe gab, während Amtmann Dreßler mit seinem riesenhaften Wuchs und dem eckigen, wie aus Stein geschnittenen Gesicht äußerlich als ein echter Nachstein gener reckenhaften alten Sachsen erschien, die in den Vergen und Thälern rings umher einst Karl dem Großen blutige Schlachten geliefert. Aber den Eindruck von wuchtiger Kraft hob das Auge wieder auf; verschlagen und listig spähte es unter buschigen Brauen in sast feiger Scheu hervor.

"Seid Ihr allein?" fragte er flüsternd. "Kann niemand uns hören?"

Dittmar lachte bitter auf.

3ll. Baus:Bibl. II, Band I.

"Neberflüssige Frage! Seit dem Abzug der Franzosen ist kein anderer Fuß über die Schwelle da geschritten, als der meine. Und noch dazu heute, am Tage der Heimkehr der Sieger — wenn da einer Dittmars, des Geächteten, gedenkt, so thut er's nur in Haß! Euch ausgenommen, Anutmann!" setze er voll Hohn hinzu. "Ihr seid tropdem gekommen! Viel Dank für die Ehre!"

Der Antmann schien nicht auf ihn zu achten. Schwer hatte er sich auf eine ber starken Eichenbänke fallen lassen, bie sich auf beiben Seiten bes Herbes zogen, und starrte brütend in die Flamme des Feuers.

Seit langem hatte er den Waldhammerschmied nicht mehr gesehen. Er scheute das Gerede der Leute. Auch ließ er sich nicht gern an Bergangenes erinnern. Run aber —

Schwer nur hatte er sich zu bem gefährlichen Gange entschlossen. Nur das Gefühl der Notwendigkeit hatte ihn hergetrieben.

Heute war die Heimkehr der Kämpfer aus dem Ariege. Er würde unter ihnen sein, er — Rittmeister Karl von Nottorp!

Karl von Nottorp war als Knabe voll starker Entsichlüsse, voll seuriger Thatkraft gewesen. Was später aus ihm geworden, ob der Eintritt in die Mannesjahre das heiße Blut gesänstigt — Amtmann Dreßler wußte es nicht. Die Fremdherrschaft im Lande hatte beide voneinander gestrennt; aber er bezweiselte es. Der Krieg mit seinen Ansforderungen an Mannesmut, Beharrlichseit und Entschlossensheit mochte jene Charakteranlagen eher noch verstärkt und erweitert haben.

Nicht ohne weiteres wurde Karl von Nottorp sich in die seit dem jähen Tode des Baters neugeschaffene Lage schieden, die ihm das Erbe seiner Familie entzog. Schwere Kämpfe standen bevor — —

Nur eine Gesahr gab es für Amtmann Drefter. Aber auch gegen diese glaubte er sich gesichert. Dem Manne da vor ihm galt es nur, ins Gedächtnis zurückzurusen, was alles auch für ihn auf dem Spiele stand, damit er schweige.

Sein Auge fuhr scharf prüfend zu Dittmar hinüber. Tiefe Falten hatte die Zeit mit scharfem Griffel dem Waldshammerschmied ins Gesicht gegraben, weiß wie der Schnee draußen war sein Haar geworden, und seine Gestalt hatte sich gebeugt wie unter drückender Laft.

"Ja, sie kommen heute, die Sieger!" sagte Amtmann Dreßler langsam. "Und — wißt Ihr es schon, Dittmar — der Rittmeister ist darunter, Rittmeister Karl von Nottorp!"

Etwas wie ein Ruck ging durch den Körper des Schmiedes. Seine Hand faßte das Gewehr fester, das er mit hereins gebracht.

"Mag er kommen!" erwiderte er dumpf. "Der Wald schweigt!"

"Aber die Menschen reben! Und jett, wo der Franzose sort ist, wo die frühere Regierung wieder am Ruder ist, — wenn alte Geschichten wieder aufgenommen würden . . . Rittmeister von Nottorp wird nicht ruhen, bis der Untersgang seines Baters aufgeklärt ist!"

Dittmar zuckte scheinbar gleichgültig die Achseln, und seine Stimme klang ruhig, als erzähle er etwas längst Bestanntes, längst Erwiesenes.

"Heinrich Freiherr von Nottorp auf Haus Nottorp wurde als offenkundiger Hochverräter gegen Frankreich auf der Flucht bei der Waldhütte am Bühl von dem französsischen Gendarmeriekapitän Bertrand erschossen. — So steht's in den Akten!" Und mit offenem Hohne setzte er hinzu: "Beglaubigt von Amtmann Dreßler, dem Gerichtsherrn des Bezirks, und von Franz Dreßler, dem Präfekten des Kreises, in dem es geschah!"

Der Amtmann fuhr bleich empor.

"Laßt meinen Sohn aus dem Spiel! Riemals soll er erfahren . . . "

Er stockte; — selbst dem Manne gegenüber, der es kannte, wollte ihm das Geheimnis nicht über die Lippen.

Dittmars Augen blickten finfter.

"Also warum rührt Ihr daran? Laßt die Toten ruhen, Amtmann! Freut Euch des Gewinnes, den der Schuß Euch brachte: Haus Nottorp mit allen Liegenschaften, mit Acker, See und Wald ist Euer, während mir — mir brachte er keinen Gewinn! Mir nahm er" — seine Stimme schwankte plöglich, und das Haupt sank ihm auf die Brust — "das Kind! Das junge lachende Blut, das einen anderen lieb hatte. Daß ich Barba dem Bertrand zum Weibe gab, damit er schweige — Amtmann, das war das Schlicchte, was ich that!"

Seine Lippen bebten unter dem Barte.

"Konntet Ihr wissen," sagte der Amtmann endlich beruhigend, "daß sie's so nehmen würde, dem Franzosen nach Außland zu solgen?"

Dittmar richtete sich heftig auf.

"Das — gerade das! Sie liebte ihn nicht, und dennoch folgte sie ihm! Sie hielt's für ihre Pflicht!" Er lachte bitter. "Es steckt uns Deutschen ja im Blute, das Dienen um die Pflicht! Ich hätt's wissen müssen, daß sie's so auffaßte! Statt dessen zwang ich sie!" Aufstöhnend schlug er die Hände vor's Gesicht. "Und keine Nachricht seitdem von ihr, keine Nachricht!"

"Aber — sagte ich Euch nicht damals, daß Bertrand beim Uebergang über die Beresina . . ."

Dittmar machte eine Bewegung, als schiebe er etwas Gleichgültiges zur Seite.

"Was kümmert mich der Franzose! Mein Kind, Amtsmann, mein Kind! War ich nicht selbst in Rußland, es zu suchen? Vergebens! Keine Spur, kein Anhalt! Aber da

— ich sah die Fährte des Rückzuges — die endlose Einöde — den Schnee — die Kosaken — und — die Wölse, Amtmann, die Wölse!" . . .

Fast schreiend stieß er die Worte heraus. Bleich, mit vorgestrecktem Kopf und weit geöffneten, starr blickenden Augen deutete er ins Leere, als jähe er das Entschliche da vor sich — —

"Und nun — wenn ich mir alles ins Gedächtnis zurückruse, wie es geschah" — suhr Dittmar nach einer Pause
heiser vor Erregung fort, "wenn ich mich frage, wer die Schuld daran trägt, daß es so kam — —? Nach dem Schuß damals, wer sprach auf mich ein, daß ich schwieg? Wer richtete alles ein, daß es verborgen blieb? Wer überredete mich, daß ich gemeinsame Sache machte mit dem Franzosen?"

Der Antmann lächelte spöttisch, das Kommen und Gehen der Empfindungen auf dem Gesicht des Schmiedes heimlich beobachtend.

Wenn es ihm gelang, ben Heißblütigen niehr und mehr zu stacheln — vielleicht, daß jenem entschlüpfte, um das er ben gefährlichen Gang hierher gewagt — —

"Nehmt an, daß ich's aus Mitleid für Guch that!"

"Aus Mitleid? — Haus Nottorp wurde Guer!"

Langsam stand der Amtmann auf. Seine wuchtige Gestalt recte sich drohend empor. Seine Augen bohrten sich in die des Schmiedes.

"Beftellte ich ben Mord?"

Dittmar traf das Wort wie ein Schlag. Alles Blut wich aus seinem Gesicht. Seine Hände streckten sich gegen den Amtmann aus, wie um etwas Frindseliges, Vernichtens des abzuwehren, das von dorther auf ihn eindrang.

"Mord nennt Ihr es, Mord? — Hatte er mich nicht geächtet in geheimer Feme? Gewiß, ich hatte dem Franzosen den Weg ins Thal gezeigt; aber machte ich ein Hehl daraus? Hatte ich's nicht gethan, weil ich den Knechten hier den kriechenden Bedieutensinn austreiben wollte, weil der Franzose Freiheit und Menschenrechte brachte? Das aber paßte dem Nottorp nicht! Saß er doch seit Jahrhunderten über Euch auf dem Bilstein wie Euer Herr. Und darum erzwang er den Achtspruch gegen mich, in geheimer Feme, ohne mich zu hören! Ihr waret ja dabei, Amtmann; Ihr selbst habt es mir gesagt, daß Ihr dagegen waret, daß Ihr mich erst laden sassen, daß Ihr dagegen waret, daß Ihr mich erst laden sassen wolltet! Er aber winkte, und Ihr gehorchtet. Ehrlos machte er mich, ehrlos und rechtlos. Ohne mich zu hören! — Wuchs mir dadurch das Recht nicht in die Hond, das Recht des Verfolgten gegen den Verfolger, das Notrecht? Und darum, Amtmann — war das Recht bei ihm, oder war's bei mir?"

Er beugte sich weit vor und sah dem Amtmann ins Gesicht, mit brennenden Augen, die jenem bis auf den Grund der Seele blicken zu wollen schienen.

In dunklen Nächten, wenn draußen um das Haus der Wald rauschte, wenn der Bach am Wehr des Hammers gluckste und plätscherte, dann tauchte sie in ihm auf, ihm das Herz beklemmend, die Frage — —

Immer und immer wieder dieselbe, qualvolle Frage—"Auch geschah es nicht hinterrücks in seigem Verrat! Auge in Auge standen wir uns gegenüber, draußen am Bühl, Wasse gegen Wasse! Ein Gottesgericht war's zwischen uns, ein Zweikamps, nach der Sitte seines Geschlechts!— Gewiß, enere Richter würden den Stad über mir brechen, trozdem! Wo hätte je einer dem gemeinen Manne das Recht auf ein Gottesurteil zugesprochen?— Aber in jener Stunde war zwischen uns nicht mehr vom Herrn oder Knecht die Rede. Mensch sich ihm uns dem Mensch!— Auch den ersten Schuß ließ ich ihm!"

Der Waldhammerschmied riß seinen Rock auf und ent= blötte den linken Oberarm. Eine blutrote, schlecht gefügte Narbe zog sich da quer durch Fleisch und Muskel. Boll wilder Freude sah er darauf nieder. "Da, das Mal, das ich von ihm empsing! Dicht am Herzen ging es vorbei!— Und dann, da ich am Schusse war"— er hielt inne und legte die Hand über die Augen, und nach einer Pause suhr er fort, langsam, in einem seltsamen, halb singenden Tone,— wie ein Lied sast klang's, ein altes Lied von Heldenstamps und Heldentod—: "Er war ein Mann, trozdem ein Mann! Männer sind sie ja alle gewesen, unsere Thrannen! Er blied an seinem Plate stehen und sah mich an — sein Auge zuckte nicht — zwanzig Schritte ging ich zurückt — schießt man das Wild im Lager?! . . . Spring', Nottorp, spring'! lachte ich ihm zu, und da er sich unwillkürlich wandte, schoß ich ihm da, zwischen dem dritten und vierten Knops seines Jagdrocks, meine Kugel mitten durchs Herz."

Seine Hand ftrich über den blinkenden Lauf des Gewehrs.

Dem war einst eine Kugel entslogen, jene Kugel — "Aber wenn das Recht nicht bei mir gewesen wäre, das Notrecht — wenn's ein Mord gewesen wäre, ein gemeiner Mord — Amtmann, wenn Ihr mich belogen hättet, wenn's nicht der Nottorp war, der den Spruch gegen mich erzwang . . . "

Rauh umfaßte seine Sand des Amtmanns Urm.

Amtmann Dreßler wurde bleich; seine Augen fuhren scheu durch ben Raum.

"Was fällt Euch ein? Hab' ich's Euch nicht beschworen mit einem heiligen Side?"

Dittmar lachte bitter auf.

"Euer Eid! Auch dem Nottorp hattet Ihr geschworen! Wißt Ihr, warum ich die Mauer draußen aufgerichtet habe, warum mein Haus eine Festung geworden ist, unzugänglich stür jedermann? Warum ich einsam bin, keines Menschen Freund und jedes Feind? — Der Wald — ja der vers

....

schuld, die Barba erzählen, bas Märchen von der Schuld, die sich rächt auf Erden? Und daß ich Barba verlor, war's eine Folge der That, war's schon ein Stück der Bergeltung?"... Er beugte sich nahe zu dem Amtemann vor. Dumpf und abgerissen kamen ihm die Worte über die Lippen. "Denn ich will's Euch sagen, Amtmann: es spricht in mir. Ein anderer spricht in mir. Unaushörlich spricht er. Mit Gewalt will er mir das Wort herausjagen: Dittmar erschoß den Nottorp!... Warum, wenn das Recht bei mir stand? Warum spricht er, Amtmann, warum? — Stand das Necht bei mir oder stand's bei ihm?"

War's vom Flackerlicht des Herdfeuers — wirre Schatten kamen und gingen über das blasse Gesicht des Amtmanns.

"Bei Euch, Dittmar!" ftammelte er mühsam.

Dittmar atmete tief auf. Langfam trat er zurud.

"Ener Glück ist's, Amtmann!" sagte er ernst. "Denn so lange das Recht bei mir steht, mögt auch Ihr Ener Recht gegen den Nottorp gebrauchen. Sin erschlichen Necht zwar, das Eure, ein Trugrecht, aber — was kümmert's mich! Warum traute Such der Alte! Mögt Ihr ruhig auf Haus Nottorp sizen!"

Hastig strich sich der Amtmann über die Stirn. In seinen Augen blitte es listig auf. Wenn es ihm jetzt geslang, dem Kampsesmüden da die letzte Waffe zu entreißen, den Beweiß —

"Ruhig? — Und das, was Ihr bei dem Toten fandet? Die Kassette . . . ?"

Dittmar hob die Hand. Seine Stimme klang scharf, abwehrend.

"Mein Haß galt dem Manne, nicht seinem Gut! — Bertrand sand sie, nicht ich! Und da sie deutsche Schriften enthielt, brachte er sie mir. Das Geld behielt er für sich; seibe. Die Schrift aber, die ich in der Kassette fand, wegen der Ihr hergekommen seid . . . Glaubt Ihr, ich wisse nicht, was Euch hergekrieben? . . . . Wenn des Freiherrn Sohn, Nittmeister von Nottorp, sähe, womit Ihr sein Erbe bezahltet . . . "

Er lachte voll Hohn.

"Gebt das Papier heraus, Dittmar! Berkauft es mir!"
"Daß Ihr Euch ganz sicher fühltet! Sicher auch vor dem lästigen Mitwisser! Daß Ihr ihn ganz beseitigen könntet! Ein Gericht gegen mich wegen des Hochverrats, wegen des Schusses — o ja, für ein Menschenleben wär's genug! Und Eurem Sohne, dem Landrat, käm's wohl gelegen, nach Ueberläuserart der neuen Regierung seinen Eiser zu beweisen!"

Amtmann Dreftler lachte gezwüngen auf.

"Ihr seht Gespenster! Nicht darum ist mir's! Aber wenn ein anderer es fände . . . "

Ein grausames Lächeln erschien auf Dittmars Besicht. "Ein anderer? — Last es Euch gesagt sein, Amtmann, Euch und jedem zur Warnung: Berg und Thal werden ausammenkommen, See und Sumpf, Waldhammer und Stadt, wenn einer es findet ohne mich! Und deshalb - fordert der Erbe der Nottorps das Seine von Euch, so führt ihn auf den Turm des alten Hauses und zeigt ihm das Land unter dem Bilstein. All das Land und Leben da unten wird der bernichten, der an mein Recht rührt! - Wenn das Recht bei mir fteht!" feste er nach einer Baufe dumpf hinzu. Und wieder ftieg die Frage in ihm auf, jene Frage ber dunklen Nächte. "Denn steht ce nicht bei mir — wer könnte mich hindern, zu thun, was der andere in mir spricht? Unter die Menschen wurde ich mich stellen auf offenem Marktplat und es in die Welt hinausschreien: Dittmar erlegte ben Nottorp! Mit einem Schuft aufs Blatt! Wie einen Birich!"

Reuchend, mit gellender Stimme hatte er bas Lette herausgestoßen. Und wie zur Antwort schlug braugen auf bem Sofe ber Sund an.

hindern?

Eine Beftalt mantte ihm entgegen . . .

Amtmann Dreffler fuhr bleich empor.

"Still! Um Gottes willen ftill! Wenn man Guch hörte!"

"Wer follte mich Wem zu

> Liebe follte ich es perichwei= gen? - Ginfam bin ich und freudlos, feit nad duift god mir ging -

Barba — Barba -- "

Wieder draußen das wiitende Ge= bell des hun= des. Plötlich aber ging es in einen an= beren Ton über. Fast wie das Nauchzen

eines Menschen flang es. Und - in langen Gaben frurzte bas Tier über ben Sof zur Mauerpforte, fprang wie außer

sich an ihr empor - fratte - scharrte - -Und nun - burch die Nacht tonte eine Stimme berein.

Dittmar fuhr zusammen. Ginen Augenblick blieb er

horchend. Tann stürzte er hinaus zur Thür. Mit zitterns den Händen riß er sie auf — —

Eine Gestalt wankte ihm entgegen - -

198715

Auf die Kniee sank Dittmar, in den Schnec. Flehend hob er seine Hände empor — —

Unbeachtet schlich der Amtmann sich hinweg. Draußen aber, auf der Höhe, blieb er stehen und schaute zum Bilstein hinüber.

"Wer sollte mich hindern, zu sprechen?" hatte Dittmar gefragt. "Wem zu Liebe sollte ich es verschweigen?"

Bem zu Liebe? Ein Lächeln des Triumphes ging über das harte Gesicht.

Mochte der Erbe der Nottorps nun kommen, das Seine zu fordern — der Wald schwieg — —

Im Hofe des Waldhammers neigte Barba sich über den Anieenden.

"Bater!" murmelten ihre Lippen. "Bater!" — —

#### Ш.

Die Stimme des Pfarrers füllte die Kirche. Der Atem der betenden Menge stieg empor, eine flirrende Wolke, in die sich der frische Duft von Tannenzweigen und der süße Schwaden schnielzenden Wachses mischte. Zitternder Kerzensichein zog weiße, wogende Lichtbahnen durch den Raum, bald gebräunte, ernste Männergesichter hervortreten lassen, bald blonde Frauenköpfe mit goldigen Reslegen überstrahlend. Blau strahlte der Himmel über der Kanzel; golden glänzten seine Sterne.

Ein Lächeln aber lag auf dem Antlit des Erlösers am Preuz.

Friede! - Friede! -

Wohl waren nicht alle heimgekehrt, die sich einst um die Fahne Nottorps geschart. —

Ein neues Saus galt es zu bauen bem erftanbenen.

Nittmeister Karl von Nottorp lehnte an einem Pfeiler gegenüber dem Altar. Er stand hier auf eigenem Grund und Boden. Die eiserne Platte zu seinen Füßen führte zu dem Erbbegräbnis seines Geschlechts. Stifter und Patrone der Kirche waren die Nottorps gewesen; ihr Höchstes allezeit das Baterland. Ihm hatten sie gedient als Staatsmänner mit dem Wort, als Krieger mit dem Schwert, als Bauern mit dem Pflug. Und in Heinrich von Nottorp, dem Later, hatte sich das dreisache Wirken der Ahnen verzeint, — nicht zu seinem Glück.

Als das erste dumpfe Grollen des im Westen aufsteigenden Gewitters herübergedrungen war, hatte er im Rate des Landes seine warnende Stimme erhoben — unsgehört war sie verhallt.

Er war zum Pfluge zurückgekehrt, zu dem stillen, säens ben Bolke, — den Pflug hatte ihm der Feind aus der Hand geriffen.

Endlich hatte er zum Schwerte gegriffen — unter dem Schwerte war er gefallen. In einer der abgelegenen Waldstitten der Berge draußen. Ein Flüchtling. Ein Heimatslofer. — So ging die Sage.

Und das Erbe des Geschlechts — was war aus Haus Rous

Ein dürftig Land war's gewesen von je, das Land unter dem Bilstein. Die ganze Kraft seiner Männer brauchte es, ihm ein karges Brot abzuringen. Wie ein Wahrzeichen überragte es der Fels in seiner Nacktheit.

Vom Bilstein aus hatte einst Karl der Große seinem Mannen Elbert die Habe zugewiesen.

"Bis an jene Walbecke foll bein sein, was bu fiehft!"

Unwirtlichen Sumpf, kahlen Fels und finsteren Watd hatte Etbert gesehen. Unverzagt aber hatte er ein festes Haus für die Seinen auf den Fels gebaut, für die Wäldler ein Dorf zu Füßen des Steins.

"Nottorp" hatten's die Höflinge spottend genannt — Notdorf! — —

Und Nottorp war dem Geschlechte als Name geblieben, Haus Nottorp, allezeit eine Zuslucht dem Bolke.

Nun aber -

Verworrenes Gerücht war während des Krieges zu Karl von Nottorp gedrungen. Den Besitz des Hochverräters habe der Feind eingezogen und einem seiner Generale als Eigentum überwiesen. Der aber habe es dann dem Amt= mann Dreßler, dem srüheren Verwalter der Nottorps, verkauft.

Nicht unwahrscheinlich war's; hatte doch des letteren Sohn Franz, der als Präfekt im Dienste des Feindes stand, eine Tochter des Generals heimgeführt. Dennoch — wie vereinigte sich das alles mit dem letzten Schreiben, das Karl von Nottorp von seinem Bater erhalten?

Wohl aus Vorsicht vor den Spionen des Feindes hatte der Heimgegangene nur dunkel angedeutet: sicheren Händen sei das Erbe des Hauses anvertraut, aus denen der Sohn es nach Rückfehr besserr Zeiten zurückerhalten werde.

Nun aber — schaltete und waltete Amtmann Dreftler nicht auf Haus Nottorp wie ber Herr?

Boll Spannung hatte Karl von Nottorp beim Einzuge in die Stadt die Gesichter der einholenden Bürger genunftert. Alte Freunde und Bekannte hatte er wiedergesehen, den Amtmann nicht.

Statt seiner den Sohn, der, zu der neuen Regierung übergetreten, nun als Landrat des Kreises an der Spisce der Begrußenden stand.

Er hatte den Bater entschuldigt. Sein altes Leiden fessele ihn ans Zimmer. Sehnlich aber wünsche er, den

Sohn seines früheren Herrn und Freundes zu sehen; Haus Nottorp stehe zum Empfange bereit.

Lächelnd hatte er dabei auf eine hohe Frauengestalt gesteutet, die aus der umgebenden Menge sich gelöst hatte und nun langsam herankam.

Regine!

Und über dem Wicdersehen mit seiner Braut hatte Karl von Nottorp für einen Angenblick alles andere vergessen, Bater und Erbe. — —

Suchend flog sein Ange zu ihr nieder. Da, zu seinen Füßen kniete sie, auf dem Haupte bas dunkle Haar wie eine Krone; das zarte Gesicht verklärt von der Weihe des Angenblicks.

Wie war fie schön!

Dennoch — ihr erster Anblick vorhin nach der langen Trennung — eigen hatte er den Heingekehrten berührt. In seiner Erinnerung stand sie noch als das blasse, scheue Kind des alten Prosessons, der vor dem Kriege in der alten Krönungsstadt des Reiches deutsche Jünglinge römisches Recht gelehrt. Wie das deutsche Dornröschen war sie Karl von Nottorp damals erschienen, das Dornröschen, das ein listiger Feind durch giftigen Zaubertrank in weltsremden Schlummer versenkt.

Aber einst würde der Tag der Befreiung kommen, da der deutsche Mann sich mit klingendem Schwerte den Weg zu Dornröschen hieb durch das Dorngeheck — —

War er nicht da, dieser Tag? War er nun nicht gestommen? —

So, im brausenden Feuer seiner Jugend und Baterslandsbegeisterung hatte Karl von Nottorp Regine in seine Arme gerissen, am Vorabend seines Auszuges gegen den Feind.

Blaß war ihr Antlitz gewesen, und fast tonlos war das Geständnis ihrer Liebe von ihren Lippen gekommen.

Ein verirrtes Böglein, das fich zitternd an seine Brust geschmiegt.

Nun aber -

Er hatte nicht gewußt, daß sie ihn in der Heimat erwartete. In dem stillen oftpreußischen Pfarrhause hatte er sie noch geglaubt, das ihr während des Krieges eine Zusslucht geboten. Erst, nachdem er Haus Nottorp für die neue Herrin bereitet, hatte er sie heimsühren wollen. Sie aber war gekommen, die lange Fahrt, durch Schnee und über unwirtliche Straßen. Hatte die Sehnsucht nach dem Geliebten sie getrieben?

Schöner schien sie ihm geworden, größer, frauenhafter. Wie herbe Strenge lag's auf ihrem blassen Gesicht, aus dem große, dunkle Augen seltsam fremd und fragend hervorblicken.

Fremd - -

Da er sich zu ihr beugte, ihren Mund zu tuffen, hatte er ein jähes Zuden ihrer Hand verspurt. Und einem Blick ihrer Augen war er begegnet, einem erschreckt forschenden Blicke — —

War er ihr ein Frember geworden in der langen Zeit der Trennung? Galt es erst ein neues Werben um die, die vor Gott und Menschen die Seine werden sollte?

Aber langsames Werben war nie Sache ber Nottorps gewesen. Heißes Blut braufte in ihren Abern, Herrenblut. Und in ihm braunte die Liebe zu seiner Braut. — —

Inh beugte er fich zu ihr hinab, fast rauh berührte seine Sand ihre Schulter.

Sie schrak zusammen und stand schnell auf. Schen flogen ihre Augen zu ihm empor, über ihn hinweg, durch den dämmernden Raum. — — —

Drüben, am Aufgang zur Orgel, lehnte die hohe Gestalt eines Mannes, auf der Bruft das Eiserne Kreuz. Blaß ichimmerte das traute Antlitz zu Regine herüber. Ihre Augen begegneten sich — —

"Friede! Friede!" tönte die Stimme des Pfarrers von der Kanzel. "Gieb Friede, o Herr, dem Vaterlande! Ein neues Haus gilt es zu bauen dem erstandenen!"

Dunkle Röte ergoß sich in Reginens Gesicht, dann jäh erblich es wieder, als sie zu Karl von Nottorp emporsah.

Auch auf seiner Brust lag das Eiserne Kreuz. Auch er war ein Kämpfer für Freiheit und Vaterland gewesen, der Besten einer.

Noch einmal suchte ihr Blick das blasse Gesicht drüben unter der Orgel, wie ein leises, webes Grüßen slog's von Auge zu Auge, dann —

Seinem leisen Wort gehorchend, schritt Regine neben Karl von Nottorp dahin, durch die betende Wenge, dem Ausgang der Kirche zu.

Da die Thur sich hinter beiden schloß, war's Ernst Hartwig, als versinke um ihn her alles in dustere Nacht.

Er hatte es überwunden geglaubt während des Krieges, während der schrankenlosen Hingabe an das Vaterland, während der langen Trennung.

Täuschung! Roch immer lebte Regine in seinem Herzen. Er hatte sie früher gekannt als der Freund. Und das mals — stille Fäden hatten sich zwischen ihnen gesponnen, zarte Fäden, leicht zu zerreißen mit rauher Hand —

Steckte es ihm noch im Blute, das schweigende Zurücktreten und Sichbeugen, das Erbteil seiner Bäter. — Niemals hatte er zu deuten gewagt, was in ihm stille, selige Träume webte. Weder sich selbst hatte er's gedeutet, noch der Geliebten, noch dem Freunde.

So war's kein Verrat gewesen, daß Karl von Nottorp Regine für sich selbst gewann.

Seinem sieghaften Wesen war fie erlegen vom ersten Zusammentreffen an. Gine Kraft schien von ihm auszuströmen, die ihm alles unterwarf — Herrenblut.

----

Während Ernft Bartwig -

Hörige und Diener ber Nottorps waren die Hartwigs gewesen von altersher; Ernsts Bater der letzte der langen

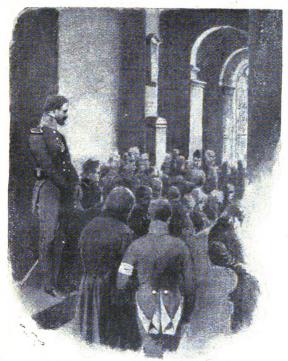

Drüben, am Aufgang zur Orgel, lehnte die hohe Gestalt eines Mannes . . .

Reihe. Daß nicht auch der Sohn es geworden, das dankte er allein Karl von Rottorp.

Ihm schuldete er den Frohsinn der Anabenzeit; ihm die Möglichkeit, den heißgeliebten Beruf zu ergreisen, der nun nach dem Kriege dem jungen Obersörster Hartwig den grünen Wald der Heimat unterstellte. Ihm das Eiserne II. Baud I.

Kreuz auf seiner Brust, ihm ben Offiziersrang, ihm endlich sein eigenes Leben, benn bei Ligny hatte Rittmeister Karl von Nottorp seinen Leutnant Hartwig mit eigener Lebenszgesahr aus einer Schar seindlicher Reiter herausgehauen.

Allezeit war der Hochgestellte dem Niedriggeborenen Freund, Schützer und Förderer gewesen. Und er —

Noch immer liebte er Regine.

Schwer laftete es ihm auf der Seele.

Schwer aber auch lastete auf all den Betenden umher das Leid, das ihnen der Krieg gebracht. Eltern hatten ihre Söhne, Frauen ihre Männer, Kinder ihre Ernährer verloren.

Schweigend aber trugen sie das Schwere.

Ein heißes Gebet stieg in Hartwigs Herz empor. Wie zu einem Gelöbnis berührte seine Hand das Giserne Arcuz auf seiner Brust.

Das Kreuz — nicht nur der Lohn für blutige Schlachten würde es ihm hinfort sein, ein Mahnen schien von ihm auß= zugehen — —

Auf der Kanzel stand Pfarrer Johannes Rühl. Zu ihm herüber von der Orgel jubelte der helle Chor der Knaben und Mädchen.

Hofianna! Hofianna!

Und während er, zurückgebeugt, das hohe Lied trank, lauschte er auf eine weiche, zitternde Stimme, die sich hinsburchschlang, — auf Lorchens Stimme.

Zwischen ben Kindern saß Lorchen Droste, selbst noch wie ein Kind, trot der seinen Linien, die Frau Sorge ihr auf die klare Stirn gezeichnet.

Sie fahen einander an. Beider Antlig leuchtete. Beide erfüllte berfelbe heimliche, wundersam beseligende Gedanke.

Weißt du es noch? Weißt du es noch? -

Schwere Zeiten lagen hinter Johannes Rühl und Lorchen Drofte, Jahre voll Not, Glend und Trauer.

Als der Feind in das Thal gedrungen war, als er die heimische Art zu zerstören gesucht hatte mit allen Mitteln der Gewalt. Für ewige Zeiten schien da das Deutsche dem Untergange geweiht. Da zog der junge Pfarrer Johannes Rühl mit den Knaben in den sommerlichen Wald, ihnen die deutsche Heimat zu zeigen, ihre Herzen mit Liebe für die deutsche Erde zu füllen.

Beißt du es noch?

Ein junges Wesen traf er da, zart, schlank, wie die Blume des Waldes. Und die Frühlingssonne spielte mit ihrem goldenen Haar, und Käfer und fleißige Bienen umssummten sie.

In einem Kreise kleiner Mädchen saß Lorchen Droste und erzählte. Erzählte deutsche Märchen.

Scheu schwiegen beibe, da sie einander begegneten, aus Furcht vor Verrat. Fremd gingen sie aneinander vorüber und wußten nichts, einer von des anderen heimlichem Thun und Willen. Vis — Unter einer vom Blibe zersplitterten Eiche war's, daß sie sich fanden. Beiden erschien der Vaum als Sinnbild des verwüsteten Vaterlandes. Das Wort aber lockte ein anderes hervor, und Rede Gegenrede.

Ueber ihnen huschte ein Eichkätzchen durch das Geäst und warf grüne Blätter herab, und ein Zweiglein fiel auf Lorchens Scheitel und beschattete ihr die glühende Stirn.

Von ihrem Bater hatte sie erzählt, dem die fremde Thrannei das Herz gebrochen. Deutsches Gold hatte Werner Droste, der Bürgermeister der Stadt, in französische Taschen füllen, deutsche Jünglinge in den Tod jagen sollen.

Er hatte sich widersetzt. Mit dem alten Freiherrn von Nottorp und dem Amtmann Dreßler hatte er gemeinsam einen Ausstand vorbereitet, der in jähem Anprall die Franzosen hinwegsegen sollte aus der Heimat. Aber im Stillen schlich der Berrat. Ehe es zur That kam, wurde der Bund entdeckt. Freiherr von Nottorp siel auf der Flucht in einem abgelegenen Waldthale, und Bürgersmeister Droste endete in einem französischen Kerker.

Nur Antmann Dreßler ging frei aus. Niemand schien seine Mitschuld zu ahnen, niemand zu wissen, wer den Verrat am Bunde verübt. Vielleicht, daß sich die That einst klärte, wenn die Heimat wieder frei wurde —

Damals aber herrschte noch der Feind im Lande, und ewig schien's so bleiben zu sollen.

Gwig?

Einen Hort des Deutschtums galt es zu schaffen, einen Nibelungenhort der deutschen Treue in die Seele des Volkes zu senken, damit er dereinst siegreich aus der Tiese erstehe in glänzender Fülle und Kraft, ein Fels, an dem List und Gewalt des Gegners machtlos zerschellen.

Staatsmänner und Krieger, Dichter und Gelehrte arbeiteten braußen an dem heiligen Werk; hierher aber, in das einsame Waldthal, drang ihr Schaffen nicht. Hier mußte der deutsche Gedanke gehütet werden vom Volke selbst. Noch bewahrte es seine Ursprünglichkeit, noch war es der fremden Sitte abhold.

Des Volkes Seele aber war die Jugend. —

Lordzen Droste und Johannes Rühl sahen einander an unter dem zersplitterten Sichbaume, und ihre Augen seuchsteten. Und Lorchen Droste nahm das grüne Zweiglein von ihrem Scheitel und teilte es, eines für sie, das andere sür Johannes. —

Lorchen Droste diente den Fremden. Ihren Männern fertigte sie goldstroßende Uniformen, prunkvolle Kleider ihren Frauen. Feenhande hatte sie, die Wunderwerke von Schönsheit und Bierlichkeit schufen. Ein Tropfen Pariser Blut, meinten die Fremden, müsse in ihren Abern sließen, denn nur der Pariserin gleiche Lorchens seichte Grazie.

\_\_\_\_\_

Sonst galt sie als ein schüchternes, unbedeutendes Wejen, das still für sich dahinlebte. Nur, daß sie Kinder sehr liebte. Immer hatte sie Kinder um sich, Mädchen, große und kleine. Alle Kinder der Stadt schwärmten für Lorchen Droste, wie gebannt hingen ihre großen, glänzenden Augen an Lorchens Lippen, wenn sie ihnen erzählte.

Schwere Zeiten lagen hinter Johannes Rühl und Lorchen Drofte, Jahre voll Not, Elend und Trauer. Dennoch Jahre voll verschwiegener Freude, voll leise sprießender Hoffnung.

Im Sommer, wenn das deutsche Lied durch den grünen Wald zog, im Winter, wenn sich die engen Stuben der Getreuen füllten mit Männern und Frauen, die den Thaten und Ahnen lauschten; wenn um Johannes und Lorchen heißes Mühen herrschte und begeistertes Streben; wenn sie einander dann zublickten, und einer im Auge des andern den gleichen Gedanken erspähte, den gleichen Traum —

Weißt du es noch? -

Y., 175 \* \* \* \* .

Wieder war's ein Sommertag gewesen, unter der zerssplitterten Eiche. Lorchens Hand lag in Johannes' Hand; und eine Frage floh dem ernsten Manne von der Lippe.

Lorchen aber beutete auf den verwüsteten Baum. In ihrer Hand lag das zerriffene Zweiglein, in seiner Hand das seine.

"Wenn es sich einft zusammenfügt —" bat fie leise.

Sie wußten es beide, was das Wort bedeutete — Nun hatte es sich zusammengefügt. Das Vaterland war frei. Und — war's nicht auch ein wenig ihr Werk, daß alles so glorreich und herrlich geendet? — daß aus den jungen Kehlen ringsum nun das Hosianna emporstieg? — daß die Zukunft verheißungsvoll glänzte über der Heimat?

War's ein vermessener Wunsch, in dem neuen Hause bes Vaterlandes nun auch den eigenen Herd zu bauen?

Ein erhebender Gedanke schien's ihnen, dem Glud des Ganzen so das eigene Glud zu danken — —

Durch das Brausen der Orgel, durch das Janchzen des Kinderchores schlangen sich zwei Stimmen, einander stützend, hebend, umrankend. Johannes Mühl und Lorchen Droste sangen das hohe Lied, das ihnen das Hohelied ihrer Liebe war.

Ueber ihnen zog zitternder Kerzenschein weiße, wogende Lichtbahnen durch den Raum. Wie von geheimnisvollem Leben durchglüht wallten bleiche Steinbilder in Nischen und Winteln vor und zurück, auf und ab; blau strahlte der Hinnnel über der Kanzel, golden glänzten seine Sterne.

Friede! - Friede!

## IV.

Hand in Hand gingen Rittmeister Karl von Nottorp und seine Braut Regine Asnus durch die menschenleeren Straßen der Stadt dem Pfarrhause zu, in dem Regine auf eine Empsehlung des oftpreußischen Pfarrers Gastfreundschaft gesunden, bis das Gelöbnis der Treue vor dem Altar ihre Hand für immer in die des Verlobten legen würde.

Es hatte aufgehört zu schneien. Ein scharfer Oft fegte ben lockeren Schnee vor sich her, ihn in den Winkeln und Thorgängen der Häuser zu seltsamen Gebilden zusammen= wirbelnd. Die Luft war durchsichtig klar; wolkenlos spannte der Himmel seinen Bogen voll kalt gligernder Sterne über das Thal.

Unwillfürlich durchschauerte Regine ein Frösteln. Leise wollte sie ihre Hand aus ber des Berlobten lösen.

Er aber zog sie nur noch fester in die seine. Der kalte Hauch des Winterabends kühlte ihm die heiße Stirn. Ruhe und Ueberlegung kehrten in sein Gemüt zurück.

Und während sie dahinschritten, baute er in beredten Worten das Leben auf, wie er es sich für sie beide in der kommenden Zukunft dachte.

Die Wunden galt es zu heilen, die die Befreiungskriege dem ohnehin armen Lande geschlagen. Berwüstet und unsbebaut lagen die Aecker; vernachlässigt und sast unwegbar die Straßen, deren Pssege abseits von den großen Heerestruten dem fremden Eroberer überstüffig erschienen war; die Blüte der jungen Mannschaft deckte die Erde.

Der ganzen Kraft jedes Einzelnen bedurfte es, das alles zu bessern.

Aber Schwerers wohl stand noch bevor. Hunger und Seuche, die schrecklichen Würger im Gesolge des Kriegssottes, würden auch jetzt dem Lande nahen, um zu vernichten, was das Schwert verschont. Eine Zeit harten Leides, schweren Drucks würde kommen, durch die es galt, das leicht verzagende Volk mit starker und doch sanster Hand hindurchzuleiten.

Wer anders konnte ihm diese Hand bieten als der Abel, sagte sich Karl von Nottorp. Ihm, dem geborenen Führer der Menge, war's heilige Pflicht, nicht nur in der Feldschlacht mit dem Schwerte der Erste zu sein, nein, auch in der stillen, mühseligen, langwierigen Tagesarbeit des Friedens.

So hatten die Nottorps es allezeit gehalten; so auch wollte Karl von Nottorp die Pflicht seines Adels erfüllen; der Erste, der die Hand an den verrosteten Pflug legte, um seine Gisen in der zerstampsten Heimaterde wieder blank zu wegen.

Ein Bauer würde er sein, der erste Bauer seines Landes. Eine andere Aufgabe erwartete Regine, eine ebenso hohe, ebenso heilige Bflicht.

Manches wurde dem tampfenden Manne entgehen, das er nicht sehen wonte, nicht sehen durfte, wenn er sein Ziel

unverrückbar im Auge behalten wollte: das stille Leid der niederen Hütten. Wenn er sein Herz panzern mußte gegen den Notschrei der Armen — sie mußte ihm das ihre voll öffnen. Sie mußte die Wunden verbinden, die Siechen pslegen. Allezeit nußte der Berzagende bei ihr ein Wort der Hoffnung finden, der Trauernde Trost, der Hungernde Brot.

Nicht leicht war die Aufgabe, die Regine erwartete, kein Los voll Heiterkeit und überquellenden Lebensgenusses — ein Dasein voll Arbeit und opsermutiger Entsagung.

Aber das schreckte Regine nicht. Richt das war's, was bei den begeisterten Worten des Mannes Regine in leisem Zittern erschauern ließ. Nicht das Opfer, das er von ihr verlangte. Auch sie verstand die mahnende Forderung der Zeit; auch ihr erbebte das Herz von heißem Mitgesühl bei dem Gedanken an all' das, was gut zu machen, zu verssöhnen, zu heilen war; auch sie war bereit zum Werke.

Aber erforderte das Werk nicht ein ganzes, ungeteiltes, in sich gesestetes Herz? Konnte sie das dem Manne da an ihrer Seite bieten? Konnte sie ihm Helserin, Schild-halterin, Trösterin sein, wenn neben dem Gedanken an ihn in ihr noch ein anderer Gedanke leise Fäden spann, ein Gedanke —

Zwischen zwei Menschen, die zu solchem Berke ihre Hände ineinander legen wollen, mußte vor allem Bahrheit sein, reine, freie Bahrheit!

Wahrheit — wenn sie ihm die Wahrheit offenbarte — Sie hatte Ernst Hartwig gekannt, lange, bevor Karl von Nottorp ihr begegnet war. In der alten Krönungs= stadt war's gewesen, hoch oben im Norden, an deren Uni= versität der Vater rönnisches Necht las.

Mit heißer Liebe hatte Regine am Bater gehangen. Gin ftiller, sanfter Mann war's gewesen, der abseits vom Gewühl und Lärm der Welt zwischen seinen Büchern lebte, in dem kleinen, alten häuschen, das er nur verließ, wenn ihn sein Lehramt zur Universität rief.

So lange Regine zurückzudenken vermochte, hatten sie hier gehaust, der Bater, eine alte Haushälterin und sie selbst, ein schmächtiges Kind, das gleich nach seiner Geburt die Mutter verloren.

Dennoch hatte es Regine nicht an Liebe gesehlt. Die alte, sonst so barsche Marie verhätschelte und verzog sie, wo sie nur konnte, und der Bater — Wenn sie leisen Schrittes, um ihn nicht zu stören, in sein Arbeitszimmer trat, um ihm die Lampe zu bringen oder das Frühstück auf das Tischechen neben seinem Studierstuhl zu stellen, sah sie jedesmal, wie ein heller Schein der Freude über sein sanstes, stilles Gesicht ging. Nie vergaß er, ihr Liebes zu erweisen; sei es, daß er ihr ein neues Buch mitbrachte, sei es, daß er ihr ein neues Buch mitbrachte, sei es, daß er ihr im Vorübergehen zärtlich über das junge Gessicht strich.

Das kleine Haus und der Garten, in dem es lag, waren damals Reginens ganze Welt gewesen; dieser Garten, den der Bater selbst pflegte, inmitten des Stadtgetriebes ein lauschiger Winkel, angefüllt mit blühenden Rosen.

Aber sie wußte, daß es jenseits der dichten Dornenheden noch eine andere Welt gab, eine Welt voll heißen, wirbelnden, märchenhaften Lebens, eine Welt voll fremder Leidenschaften, voll Haß und Liebe.

Wenn das Kind abends vor dem Einschlasen im leichten Röcken noch einmal an das geössnete Fenster huschte, wenn der Mond die sernen, dunklen Türme der Stadt wie mit sließendem Silber umzog, wenn der weiche Rosendust aus dem Garten zu ihr emporstieg und die Blätter im leichten Winde leise raschelten und seltsame Zwiesprache miteinander zu halten schienen — dann sühlte Regine, wie ein dunkles, unnennbares Sehnen ihr die junge Brust schwellte. Ein leichter, seiner Schauer lief ihr dann wohl durch die bebenden

Glieder, und in einer sugen Empfindung errötend, löschte sie das Licht, um ihr Lager aufzusuchen.

Aber lange lag sie dann noch schlassos, mit weitgeöffneten Augen. Das alte Märchen kam ihr in den Sinn, das Märchen vom deutschen Dornröschen, das in einem verzauberten Schlosse hundert Jahre lang schlief, bis der Prinzkam, es durch einen Kuß zu erlösen.

Der Pring - -

Wie Regine ihn sich vorstellte! Und wie er ihr zu= lächelte!

Und dieses zärtliche, zauberische Lächeln nahm sie mit hinüber in ihren Schlummer. — —

Seltsamerweise war Ernst Hartwig später der einzige Mensch, an dem sie dieses geträumte Lächeln in Wirklichkeit sah. Und der stille, bescheidene, wenn auch stattliche junge Student hatte doch so wenig von einem Prinzen an sich. Er kam öfter zu Reginens Bater, seitdem dieser sich, durch sein fortschreitendes Leiden gezwungen, fast ganz von der öffentlichen Lehrthätigkeit zurückgezogen hatte. Nur sür einige bevorzugte Schüler hielt er noch kleine Vorträge in seinem dämmerigen Arbeitszimmer, das er nun sast gar nicht mehr verließ.

Hier war es, daß Regine Ernst Hartwig zum ersten Male sah.

Ein Anfall seiner Krankheit hatte den Bater plöglich aufs Lager geworfen, ehe er seine Borlesung hatte absagen lassen können. So war Regine die Aufgabe zu teil geworden, seine eintreffenden Schüler zu benachrichtigen.

Noch erregt von dem gehabten Schrecken, hatte sie es in verwirrten, fast zusammenhanglosen Worten gethan. Auf aller Gesichtern hatte sie tiefe Teilnahme gelesen, nur einer hatte gelächelt — Ernst Hartwig.

Aber dieses Lächeln hatte sie nicht verletzt. Es schien ihr mehr Mitgefühl daraus zu sprechen, als aus dem Ernst

der anderen. Es war ihr, als griffe aus ihm etwas Weiches, Tröftendes zu ihr herüber, und gleichzeitig etwas Großes, Erhabenes. Wie das Leidenslächeln einer anderen, fremden Welt war's, in der es größere Schmerzen und schwerere Trübsal zu ertragen gab. Und wiederum sprach es ihr Wint ein, jenen größten Mut der Menschheit, dessen Stärke die Geduld ist.

Und das Opfer.

Der Arzt hatte es Regine gesagt, daß das Leben des Baters dem Erlöschen zuneigte. Ein inneres Gefühl sagte ihr, daß er die Wahrheit gesprochen. Das jähe Wort hatte ihr alle Fassung geraubt. In dunkelste, trübste Nacht getaucht ließ es die Zukunft vor ihr erstehen — —

In diese Nacht drang das Lächeln des jungen, schlichten Studenten wie der schwache Strahl eines fernen Lichtes — —

"Zum Leiden bist du geboren!" schien es zu sagen. "Darum, du armes, verschüchtertes Kind, serne das Leid ertragen!" — —

Seitdem träumte Regine nicht mehr. Jener verworrene Märchentraum ihrer ersten Mädchenjahre zerflatterte in dem grellen Sonnenlichte der hereindringenden Wirklichkeit wie leichter, luftiger Morgennebel.

Nur eine Spur hinterläßt er: den glißernden Tautropfen im Mclch der Blume — eine einsame Thräne — —

Nachdem etwas wie Besserung im Leiden des Baters eingetreten war, nahm er seine Vorlesungen wieder auf. Seitdem sahen Regine und Hartwig sich öfter.

Es war, als könne der Kranke sein Kind gar nicht oft genug um sich haben. Vom frühen Worgen bis zum Unsbruch der Nacht, der eine Wärterin ins Haus führte, geshörte Reginens Leben nun ihm. Er studierte sast gar nicht mehr. Die wissenschaftliche Arbeit, die während der letzten Jahre seine Lieblingsbeschäftigung gewesen war, ruhte vergessen in irgend einem Winkel seines Bücherzimmers. Seine

ganze Zeit widmete er Regine. Mit allen Fiebern seines allmählich entweichenden Lebens schien er sich an die frische, kräftige Jugend zu klammern, die da neben ihm emporblühte.

So mußte Regine auch an seinen Vorlesungen teilnehmen, die er vielleicht nur deshalb beibehielt, weil sie ihn in Verührung mit den jungen Männern der Zeit brachten, dieser Zeit, mit der er sonst alle Jühlung längst verloren hatte. War dann dem trockenen Unterrichtsstoffe sein Recht gesichehen, so blieb wohl noch ein kleiner Areis der Schüler auf seine Bitte um ihren Lehrer versammelt. Bei einem schlichten Indig und einem Glase Wein entspann sich gewöhnlich eine lebhafte Unterhaltung über die brennenden Fragen des Tages, dei der die Jugend das frische, vorwärts stürmende Element bildete, während der Lehrer an der Hand seines reichen historischen Wissens hier unterzgelausene Irrümer berichtigte, dort ähnliche Fragen und ihre Lösung aus der Bergangenheit mitteilte.

Ein fremder, unruhiger Geift schien über ihn gekommen. Wie ein Zug von Sorge grub es sich oft um seine Lippen, von Sorge um Reginens Zukunft. Er wußte, daß er sie nicht miterleben würde, aber er wollte sich wenigstens ein Vild von ihr machen, wie sie sich möglicherweise gestalten konnte.

Benn er von Regine ging, war sie allein - -

Regine saß dann auf ihrem gewohnten Plate in der breiten Fensternische, dem langen, mit grünem Tuch übersogenen Tische gegenüber, an dem die Männer sprachen. Oft ruhte die Handarbeit, mit der sie sich beschäftigte, während sie aus den Vorten, die zu ihr herüber tönten, das Leben in sich aufnahm, jenes Leben, von dem sie einst geträumt, nach dem sie sich gesehnt hatte, seit sie zu denken versmochte —

Und während sie zuhörte, ruhten ihre Augen wie ge=

bannt auf Hartwigs ernstem Gesichte. Er, der sonst so Schüchterne, war meist der Sprecher der jungen Leute, und er wußte gegen die Einwände des Alten die Sache der Jugend mit Feuer und Begeisterung zu führen. Zweiselte gar Reginens Vater unter Hinweis auf die Jahrhunderte lange Zwietracht der deutschen Stämme an einer jemals möglichen Vereinigung. zu dem erträumten Gesamtreiche, so kam in Hartwigs Augen wohl ein Feuer heiligen Zornes, das seinem eben noch so ruhigen Gesichte etwas Kraststroßendes, sast Gewaltiges verlieh, und seine Stimme klang laut und markig.

Auch Reginens Angen brannten bann, und ihre Hände ballten sich — —

Ein leises, schmerzliches Lächeln aber spielte um die Lippen des sie verstohlen beobachtenden Baters, und tiefer grub sich die Sorgenfalte.

Aus den Worten der Jugend um ihn her braufte es wie Sturm und Drang und Kampf. Würde auch Reginens Zukunft Kampf sein? — —

Eines Tages tauchte in dem kleinen Kreise ein neues Gesicht auf; Ernst Hartwig sührte den jungen Freiherrn von Nottorp ein. Sein Name war bereits vorher zuweilen in der Unterhaltung gefallen. Sein Vater war als einer der unbeugsamsten Gegner des Feindes genannt worden, der Sohn selbst nahm unter der Studentenschaft der Universität eine sührende Rolle ein. Auf ihn war die Gründung des akademischen Turnvereins zurückzusühren, auf ihn die saft militärische Disziplin, die sich bei der sonst allem Jwange abholden Jugend herausgebildet hatte.

Als er zum erstenmal vor Regine stand, erschrak sie sast. Seine Stimme klang durch die gewohnte Stille des Zimmers seltsam laut und gebieterisch, und aus seinen blauen Augen strahlte ein sast versengendes Feuer. Neben seiner hohen Gestalt aber erschienen die übrigen beinahe wie Knaben.

Und etwas wie eine gewaltige Kraft schien von ihm auszugehen, die ihm alles widerstandslos unterwarf.

Er sprach wenig, aber was er sagte, war jedesmal wie eine Entscheidung. Und dieselben jungen Männer, die vorbem ein jeder seine eigene, besondere Meinung hartnäctig, oft sogar eigensinnig gegen den andern versochten hatten, ordneten sich dieser Entscheidung willig unter. Selbst der Vater gab die meisten seiner grüblerischen Einwände auf und stimmte voll seuriger, seinem Alter seltsam stehender Begeisterung Karl von Nottorp zu, wenn dieser, der langen Reden müde, zu Thaten aufsorderte.

In den Augen des alten Mannes glänzte dann ein heller Schein, seine vornüber gebeugte Gestalt suchte sich straff aufzurichten, und etwas wie die Röte einer späten Jugend stieg in sein leidmüdes, verblaßtes Gesicht.

Karl von Nottorp war sonst wortkarg. Aber aus seinen kurzen Worten klang ein Ton, wie aus der Tiese des Herzens herausquellend, ein Rus, der alles mit sich fortriß.

"Das ist ein starker Geist!" sagte der Bater, als er am Abend dieses Tages von Regine Abschied nahm. "Er ist aus dem Holze gemacht, aus dem die Geschichte ihre großen Helden oder ihre großen Märthrer schnigt!"

Mit leisem Forschen suchte dabei sein Auge das ihre. Aber schen wich sie dem Blicke aus, wie eine Schuldbeladene, und wich längerer Zwiesprache mit ungewohnter Eile aus.

Sie war in innerster Seele verwirrt. Sie, die in der Stille und Einsamkeit ihres Daseins gelernt hatte, sich selbst über jeden neuen Eindruck, den sie empfangen, genaue Rechenschaft abzulegen, vermochte das diesmal nicht. Jene tönende Stimme ließ sie nicht zum Nachdenken kommen, sie klang in ihr sort und versetze ihr Herz in zitternde Schwingungen.

Und tagelang nachher noch sah sie den ernsten Blick zweier blauer Augen, aus dem sieghafter Lebensmut und

thatheischen Beschl sprachen. Augen, die nicht baten, sondern eber drohten —

Karl von Nottorp hatte golbfarbene Loden, die wie kleine, schillernde Schlangen seine Schläfen umgaben. Wenn ein Lichtstraßt darauf fiel, leuchteten sie hell auf und um= gaben das kraftvolle Haupt wie eine Sonne.

So mußte einst der deutsche Siegfried ausgesehen haben, ba er im grünen Wald das Schwert schmiedete — —

Was nun folgte, hüllte sich für Regine wie in den Nebelschleier eines einzigen, langen Traumes.

Das nur wußte sie klar, daß Karl von Nottorp nun oft kam. Sie ahnte es, daß er ihretwegen kam. Sie wich ihm aus, wo sie konnte, aber die Kraft, die sie zu ihm hin= zog, war stärker, als ihr Wille.

Bald zählte sie Sie Stunden, die er fern von ihr war. Nahte die Zeit seines Kommens, so übersiel sie eine verzehrende Aufregung, die sie ruhelos hin und her trieb. Und hörte sie dann seinen Schritt auf dem steinbelegten Boden des Hausslurs hallen, so durchrieselte etwas wie Schreck und Freude zugleich ihre Glieder. Sie wollte ihm entgegen eilen und vermochte es doch nicht. Wie gesähmt blieb sie an ihrem Plaze sizen und erwiderte mit ein paar mühsam herausgepreßten Worten seinen Gruß. Und der Traum senkte sich mit seinen weichen, schniegsamen Fesseln auf sie herab.

Nottorps Nähe machte Regine willenlos.

Dennoch tauchte Hartwigs ernstes, trauriges Antlit immer noch in dem Wirrwarr ihres inneren Lebens auf. Immer war sie sich bewußt, daß Hartwig da war, daß er sie liebte.

Aber während sie an Hartwig dachte, träumte sie von Nottorp — — —

Selbst der Tod des Baters zerriß nur für einen Augenblick die Wolkenschleier, die Regine umgaben. Der Lehrer starb plötzlich inmitten sciner Schüler. An dem Abend war's, da man ihm den Aufruf des Königs: "An mein Volk!" in sein stilles Arbeitszimmer gebracht hatte.

Seltsam hatte ihn das bedeutungsvolle Schriftstüd erregt. Wie etwas Unfaßbares, für unmöglich Gehaltenes hatte er es immer und immer wieder gelesen. Und dann war es in begeisterter Rede von seinen Lippen gestossen, das heimsliche Träumen und Fühlen, das er bis dahin als uncrfüllsbar ängstlich in seinem Innern verschlossen gehalten hatte, die Wiedergeburt des Reiches durch das Volk.

Hand in Hand, in stillschweigender Uebereinkunft hatten Fürst und Volk die schwere Frage von Recht und Pflicht gelöst. Das gesamte deutsche Volk würde Hier und Wahrer des Reiches werden! Ein Volk, Ein Reich! —

Es war das letzte Wort, das Reginens Vater sprach. Leuchtenden Auges sprach er es und schleuderte dabei das alte, in Schweinsleder gebundene Buch, das er in der ershobenen Hand hielt, weit von sich, daß es zerslatternd über den Fußboden flog — des römischen Imperators Justinian berühmtes Buch über das römische Recht, das bisher des deutschen Volkes oberster Richter gewesen — —

Dann — mit einem tiefen Auffeufzen — sant Professor Asmus in seinem Stuhl zurud.

Als Regine zu ihm hin eilte, war er bereits verschieden. Die Freude hatte ihn getötet. Und die Freude wob einen lächelnden Schein um sein stilles Gesicht.

Wie nur war es gekommen, daß in diesen Tagen des Leides und der Trauer Regine Karl von Nottorps Braut geworden?

Leise spann der Traum seine Fäden in ihr weiter.

Sie stand am offenen Grabe bes Baters; fie hörte bie tröstenden Worte bes Pfarrers, sah sich von einer Schar fremder Gesichter umgeben — auf ihr lag es wie ein lähmens der Druck.

O, wie hatte fie den stillen Mann da unten lieb gehabt, lieb — lieb —

Nun war er still für immer.

Niemals mehr würde sie in sein mildes Auge bliden, niemals mehr das zärtliche Lächeln um seine Lippen spielen sehen, niemals mehr den weichen Druck seiner Hand fühlen —

Allein war sie in der fremden Welt, einsam und allein —

Dennoch fand ihr Auge keine Thräne. Es war, als habe das Leid all das heiße Empfinden in ihrem Herzen zusammengedrängt, daß es fast verging unter dem gewaltigen Druck.

Als sie die Schollen dumpf in die gähnende Tiefe rollen hörte, schrie sie auf, mit einem einzigen, furchtbaren Schrei —

Eine Hand umfaßte die ihre und ein Arm ftügte die Wankenbe — —

Aufblickend sah sie in Karl von Nottorps über sie gesbeugtes Gesicht. Mit einem leisen Wimmern ließ sie den Kopf an seine Brust sinken, und für einen Augenblick kam etwas wie Ruhe über sie.

Als Nottorp es ihr zuflüsterte, daß sie nicht allein sein werde auf der Welt, daß seine Hand sie leiten und sein Arm sie stüßen werde, daß er ihr Bater, Bruder und Gatte sein wolle, da nickte sie leise.

Hatte sie ben warmen Druck seiner Hand erwidert? Sie wußte es nicht mehr.

Leise spann der Traum seine Fäden in ihr weiter — War das bleiche Gesicht da, das für einen Augenblick wie eine Vision neben dem Nottorps auftauchte, Hartwigs Gesicht? Waren das Hartwigs Augen, die so trübe und entsagungsvoll blickten?

Etwas in ihr krampfte sich zusammen und litt. Aber dann ging auch das vorüber.

Der Berkauf des geliebten, kleinen Hauses, der Abschied von der alten, weinenden Haushälterin, die Fahrt nach dem ländlichen Pfarrhause, das ihr während der folgenden, wirren Zeiten ein gastliches Heim bieten sollte, die neuen Gesichter der Berwandten, die sie dort umgaben — alles das glitt fast eindruckslos an ihr vorüber.

Immer und überall umgab sie Nottorps Fürsorge. Seine Briese, die kleinen Geschenke, die er ihr sandte, sein Bild, das er ihr beim Scheiden gegeben — alles das hielt sein Andenken in ihr wach. Immer fühlte sie sich im Banne seiner mächtigen Persönlichkeit; die Kraft, die von ihm aussging, ließ sie nicht los.

Und als er am Borabend seines Auszuges in den Krieg kam, um jene Frage in Gegenwart des Pfarrers, der Reginens einziger Verwandter war, zu wiederholen, jene Frage, die sie auch vor der Welt zu seiner Vraut machen sollte, da gab sie ihm fast willenlos ihr Jawort.

Der Pfarrer, den ihr seltsames Wesen wohl besorgt gemacht hatte, sprach ihr eindringlich zu, daß sie in sich selbst klar und sesten Willens werde — sie lächelte nur.

Mußte man ihn nicht lieben, diesen blonden Recken, der da seine ganze ritterliche Kraft, seine starke Männlichkeit huldigend vor ihr neigte?

Und Regine wiederholte das kleine Wort, das sie an jenen band — —

Gine Woche nach Nottorps Fortgange wurde sie krank. Ein heftiges Nervenfieber nannte ber derbe Landarzt ihre Krankheit, die mit elementarer Gewalt sie überfallen hatte und sie dem Tode nahe brachte. Wochenlang befürchetete man das Schlimmste für sie und hatte bereits jede Hoffnung auf ihre Genesung aufgegeben.

Das Fieber schien sie langsam aufzuzehren.

Für Regine selbst war ihr neuer Zustand fast nichts als ein neuer Traum. Sie dachte nie an sich selbst, unaufhörlich



Eine hand umfaßte die ihre und ein Urm flutte die Wantende . .

sprach sie mit den Gestalten, die ihr in ihren Phantasien erschienen.

Seltsamerweise war Karl von Nottorp nie unter ihnen. An seine Stelle war ein anderer getreten.

Sie nannte ihn Karl; sprach mit ihm, als mit ihrem Berlobten, dem Geliebten ihres Herzens; rief ihn mit den zärtlichsten Ausdrücken der Dankbarkeit und Liebe, der weichen, anschmiegenden Hingabe — dennoch war's nicht das Gesicht des jungen Freiherrn, das sie dabei vor sich erblickte. Ein Gesicht mit traurigen, entsagungsvollen Augen, ein blasses, schmerzerfülltes Gesicht — Ernst Hartwigs Gesicht.

Ihn liebte sie, während das Leben langsam aus ihr zu weichen schien, ihn allein. Vater und Mutter war er ihr, Bruder und Gatte.

Hatte sie das Wort ganz vergessen, jenes kleine Wort, das sie an den anderen band? — —

Ihre junge Natur kämpfte machtvoll gegen die Krankheit, langsam wich das Fieber zurück, ihre Nerven erstarkten, und ihre Augen blickten wieder klar und ungetrübt um sich.

Der junge Frühling brachte warmen Sonnenschein, grünes Laub sproßte um die Genesende, lächelnde Blumen sandten ihren Dust zu ihr empor, über ihr trillerte die Lerche. — —

In Regine kam allmählich eine wundervolle Klarheit. Ihr ganzes Leben lag vor ihr, wie ein aufgeschlagenes Buch, in dem sie blätterte.

Ihr war's, als sei es nicht das eigene, sondern ein fremdes Leben, das sie da vor sich sah und dessen Geschichte sie zu verstehen glaubte.

Nottorps Gestalt hatte auch jett noch nicht ihren märchenshaften Glanz für sie verloren, machtvoll strahlte ihr seine Bersönlichkeit noch immer entgegen.

Aber dieser Glanz verwirrte sie nicht mehr, machte sie nicht mehr willenlos. Sie glaubte es nun zu wissen, was sie an ihm liebte.

Das Ideal war's des deutschen Mannes, der berufen erschien, dem Jahrhunderte langen Traum des Bolkes seste Gestalt zu verleihen, das Ideal des deutschen Befreiers vom Joche des Fremden; jenes Ideal, dessen Traumbild der Bater während eines ganzen Menschenlebens in seinem Herzen verschlossen getragen, und das er auf sein Kind vererbt.

In Karl von Nottorp hatte sie das Unsaßbare, Unerreichbare geliebt; seine Hand als die ihres Gatten zu fassen, erschien ihr schreckhaft, unmöglich.

Hoch über ihr stand er, so hoch, daß nicht einmal der Wunsch des Besitzes in ihr Herz kam.

Bährend Hartwig -

Ihn verstand sie. Sein schlichtes Fühlen und Denken war dem ihren verwandt. Während Karl von Nottorp sie mit sich sort in schwindelnde Höhen riß, in die sie ihm nur mit geschlossenen Augen und sieberhaft klopsenden Pulsen zu solgen vermocht hätte, wandelte sie mit Hartwig Hand in Hand über die blühende Erde, auf der ihr Juß festen Grund zum Schreiten sand, auf der ihr alles bekannt und vertraut war, und wo kein Schreckbild des jähen Sturzes ihr den ruhigen Gleichmut der Seele störte.

Bu Karl von Nottorp sah sie empor, Ernst Hartwig liebte sie.

Das war's, was Regine jett wußte — — —

Damals faßte fie den Entschluß, das Band, das fie an jenen knüpfte, zu lösen.

Wahrheit war sie sich selbst schuldig, Wahrheit noch mehr ihm, der selbst ein Abbild reiner, sester Wahrheit war.

Deshalb war sie auf die Nachricht von seiner Rücksehr aus dem Kriege in seine Heimat geeilt. Nicht dem ge= schriebenen Worte, das so kalt war und so ausdruckslos, wollte sie ihre heilige Pflicht anvertrauen; Auge in Auge mußte sie ihm gegenüber treten, zu ihm reden, Mensch zu Mensch — —

Aber da sie ihn sah, da sie sein machtvolles Auge wieder auf ihr ruhen fühlte — —

Wollte er zurückfehren, jener alte Traum, den fie längst ausgeträumt geglaubt?

Wenn sie ihm jetzt die Wahrheit sagte — — das, was sie sür die Wahrheit hielt — —

Angstvoll forschend sah sie zu ihm auf.

Sie waren auf den Marktplat der Stadt gekommen, an dem das Pfarrhaus lag. Eingerahmt von hohen, düsteren Gebäuden, die das Mittelalter geschaffen, lag er da, ein unregelmäßiges Viereck, aus dessen Mitte der altertümliche Stadtbrunnen mit dem Standbild des Apostels Betrus emporragte. Aus den vier Enden der kreuzweise in seiner Hand übereinander gelegten Himmelsschlüssel plätscherten leise silberne Wasserstrahlen in das weite Granitsbecken hernieder. Am Sockel aber zu seinen Füßen stand in goldenen Lettern der Bibelspruch eingegraben: "Ich bin die Wahrheit und das Leben!"

Die Wahrheit -

Im Often ragte der Bilstein über der Stadt empor, rauh, steil, senkrecht; sast wie eine Drohung. Auf ihm Hauß Nottorp mit grauen Mauern und Zinnen. Düster hob sich vom Nachthimmel der hohe Turm aus unbehauenen Fels-blöcken ab, den einst der Uhnherr des Geschlechtes errichtet.

Ein schwaches Licht zitterte von dort herüber durch die Nacht; jenes Licht, das in diesem Augenblicke auch Amtmann Dreßler sah.

Karl von Nottorp deutete zu dem Lichte empor.

"Haus Nottorp!" wiederholte er das stolze Wort des Uhnen. "Eine Zuflucht dem Volke!" — — —

Wenn sie es ihm jett sagte - -

Aber der weite, schneebedeckte Platz, das große, seierliche Schweigen rings umher lastete auf Regine. Hier würde sie das schwere Wort nicht über die Lippen bringen.

Haftig wandte sie sich dem Pfarrhause zu und stieg die schmale Holztreppe zu dem kleinen Stübchen empor, das sie bewohnte. Rittmeister von Nottorp folgte.

Oben im Zimmer ging Regine unruhig hin und her. Etwas wie Furcht sprach aus ihrem blaffen Gesichte. Mit leisem Rascheln strich ihr dunkles Kleid über den Boden.

Rarl von Rottorp betrachtete Regine mit innigem Ent= zuden. Langsam ging er auf sie zu, sie in seine Arme zu schließen.

Wie willenlos ließ sie es geschehen. Aber da er sich über sie herabbeugte, sie zu küssen, bebte sie angstvoll zurück.

"Nicht!" stammelte sie. "Ich bitte dich, nicht!"

Betroffen ließ er sie. Eine Ahnung stieg in ihm auf, ein banger Zweifel.

"Fürchtest du dich vor mir, Regine?"

Sie antwortete nicht. Sie stand blaß und starrte ihn an. Ihre bleichen Lippen murmelten —

Dann preste sie die Hand wider die Stirn, als wollte sie ihr pochendes Blut zurückbrängen.

Liebte sie ihn bennoch?

War das, was in ihr gegen ihn und für Hartwig sprach, vielleicht nur eine Täuschung, eine Wahnvorstellung ihrer grübelnden Seele?

Aber während sie noch grübelte, kam bas Wort schon über ihre Lippen.

Sie wußte es selbst nicht, was fie sagte. Dumpf hörte sie den Klang der eigenen Stimme wie aus weiter Ferne. Als spräche sie nicht selbst, als spräche eine andere, Fremde. Und so sagte sie ihm alles. Oft waren ihre Worte wirr, zusammenhanglos, wenn sie an die Schilberung der Wandlungen in ihr kam.

Nur das Eine wußte sie: so, wie es jest mit ihr stand, konnte sie Karl von Nottorps Weib nicht werden! So nicht!

Das war es auch, was er aus ihrem wirren Stammeln heraushörte.

"Du liebst mich nicht!" schrie er auf. "Nicht wahr, das willst du sagen, Regine? — Du liebst mich nicht!"

Regine saß in sich zusammengesunken, kraftloß zurücks gelehnt. Ihre Augen schlossen sich wie müde.

"Ich weiß es nicht!" sagte sie tonlos. — — —

Graues, gedämpftes Licht fiel vom Fenster herein und lag wie zerstreut im Zimmer umher. Schatten schlangen sich dazwischen, ballten sich zusammen in den Ecken.

Um Karl von Nottorp drehte sich alles wie in irren Kreisen. Nur eine dumpfe, ohnmächtige Scham bäumte sich in ihm empor, wurde aber völlig begraben von den niedersbrechenden Sturzwellen seiner heftigen Gemütserschütterung.

Nach Atem ringend ging er zum Fenster und riß es auf. Kühl und wohlthuend drang der Frost des Wintersabends herein. Und die Ruhe.

Alles atmete draußen eine große, fast seierliche Ruhe. Nur der Marktbrunnen plätscherte leise.

Langsam kehrte diese Ruhe auch in Karl von Nottorps Herz ein. Er wandte sich um und sah zu Regine hinüber.

Wie sie so dasaß in ihrem Schmerz, fühlte er doppelt schwer, was er verlieren sollte. Was er nur je für sie empfunden hatte, schwoll in ihm empor. Er liebte sie mit seiner ganzen ungestümen Leidenschaft.

Und gerade jett sollte er verzichten, mußte er entsagen! Das dünkte ihn unmenschlich hart und grausam.

Dennoch war kein Groll, kein Zorn gegen Regine in ihm. Ihre edle, zarte Gestalt, ihr zartes, blasses Gesicht,

ihre großen, mübe blidenden Augen — der ganze wunders bare, jungfräuliche Liebreiz ihres Wesens entwaffneten ihn.

Und wie ihre Schönheit war ihre Seele, einfach und wahr. Nicht der leiseste Schatten einer Lüge war in ihr. Sie ging von ihm, weil sie fühlte, daß sie ihn nicht so liebte, wie es ihre Pflicht als sein Weib sein würde.

Eine andere hatte vielleicht geheuchelt, hatte ihm um seines Reichtums, um seiner Stellung willen vielleicht Liebe gelogen; sie aber — einsam war sie in der Welt, wenn sie sich von ihm löfte.

Dennoch that sie es. Ohne Rücksicht auf sich selbst gehorchte sie der Wahrheit, die in ihr sprach, gehorchte dem, was sie für Wahrheit hielt — —

Sie war stark. Mit Staunen und Bewunderung sah er es. Welch eine kraftvolle, nie versagende Stütze hätte er an ihr gehabt in dem harten, ringenden Leben, dem er entgegenging!

Nun erst kam es ihm mit greller Klarheit zum Bewußt= sein, was er hingab.

Einsam würde Haus Nottorp sein, einsam bleiben. Niemals würde der leichte Schritt einer geliebten Frau durch die weiten, düsteren Räume dahingleiten, niemals eine weiche, vertraute Hand dem Kämpsenden den Schweiß von der Stirn wischen —

Das Herz krampfte sich ihm zusammen. Er fühlte, wie ein stechender Schmerz sein Gesicht verzerrte. Um es nicht zu zeigen, wandte er sich zur Thur, um zu gehen.

Und der Gedanke an die Arbeit der Zukunft gab ihm seine Krast zurück, an die Arbeit, die seinem Bolke galt. Wohl wäre es schön gewesen, zu dieser Arbeit hinauszusziehen, Hand in Hand mit einer geliebten Frau, die desselben Geistes voll war, wie er — Aber was galt das Glück des Einzelnen gegenüber dem Wohle der Gesamtheit?!

Er stand schon an der Thür. Noch einmal hielt er flüchtig inne, wie in kurzem Kamps. Dann ging er, mit einer Handbewegung, als lasse er das Ersehnte, das Liebste weit hinter sich —

Wozu noch der Worte! Ließ Liebe sich erzwingen?



Er ftand schon an der Thür. Noch einmal hielt er flüchtig inne, wie in kurzem Kampf.

"Lebe wohl!" — Hinter ihm schloß sich die Thür.

Er war gegangen.

Nach einer Beile tönte Schlittenge= läute vom Markte her= auf und verhallte in der Ferne.

Der Schlitten

war's, der Karl von Nottorp in sein Erbe führte. — Dann war alles

wieder ftill.

Nur das monotone Plätschern des Brunnens drang herein. Bom offenen Fenster her wehte ein kalter Luft= hauch zu Regine herüber und machte sie frösteln.

Sie saß noch, wie da er gegangen; die Hände müde im Schoß gefaltet, das Gesicht wie erstarrt nach der Thür gezichtet.

Er war gegangen. -

Gine jabe Sehnsucht tam über fie, feine Stimme noch

einmal zu hören, noch einmal in fein blaffes, männliches Geficht zu sehen, in seine machtvollen, bezwingenden Augen —

Und Regine brach in ein krampshaftes, schluchzendes Weinen aus.

Draußen plätscherte leise der Brunnen, und vom Bilstein schaute Haus Nottorp duster und schwer auf die Stadt herab.

Das grüßende Licht im Turm da oben — es leuchtete nun nicht mehr.

## V.

Langsam brehte sich das große, eiserne Eingangsthor in seinen Angeln, der Schlitten glitt über die Zugbrücke hinsweg in den schneebedeckten Hof und hielt vor der Rampe von Haus Nottorp.

Zwei Diener standen wartend auf der Freitreppe, während ein dritter lässigen Schrittes herankam.

"Herr von Nottorp?" fragte er in einem fremd klinsgenden Dialekt. "Der gnädige Herr erwarten den Herrn Baron in seinem Zimmer!"

Mit slüchtiger Handbewegung beutete er auf die geöff= nete Hausthur.

Karl von Nottorp kannte den Diener nicht. Auch die beiden anderen, die ihm mit Windlichtern voranschritten, sprachen eine fremde Mundart.

Ein Gefühl leichten Unbehagens beschlich ihn. Die Herren von Nottorp hatten ihre Dienerschaft von jeher nur aus den Leuten ihrer eigenen Güter gewählt.

Sein Unbehagen steigerte sich, da er in das Haus trat. Er hatte erwartet, in die große Vorhalle zu kommen, mit ihren blankschimmernden, sandbestreuten, mächtigen Stein=platten und dem alten, von Generationen gesammelten Jagdsschmuck an den geweißten Wänden einst der Sammelplatz der

Hausgenossen. Hier hatte die lange, weißgescheuerte Eichenstafel gestanden, die Herren und Dienern nach alter Sitte gleicherweise gastlichen Sitz gewährt, hier hatte Karl von Nottorps Mutter ihres Amtes als Hausfrau gewaltet.

Eine strenge, achtunggebietende Erscheinung war sie gewesen, als Herrin straffen Gehorsam verlangend, dennoch eine teilnehmende Trösterin und Helserin für alle, die Hilse erbittend sich ihr nahten.

Früh war sie dahingegangen, die Teuere, Unvergeßliche. Wie der Königin Luise hatte auch ihr die Schmach um den Untergang des Baterlandes das Herz gebrochen, diese Schmach, an der auch der Gatte sich verzehrte.

Beiben war es nicht beschieden, nun auch die Zeit der Befreiung zu schauen — —

Aber jener weite, in geheimnisvolles Halbdunkel getauchte Borsaal, einst der Tummelplat von Karl von Rottorps kindlichen Spielen, war nicht mehr. Statt seiner eine schmale Holzdiele. Zwischen tapetenbekleideten Wänden, an denen ein paar gleichgültige Landschaftsbilder hingen, sich hindurchziehend, mündete sie in eine ungastlich enge Treppe, die zum oberen Hause hinaussührte.

Während Rittmeister von Nottorp dem Diener hinaufsfolgte, legte sich etwas auf ihn, wie ein dumpser Druck. Ein leises, unwillkürlich in ihm aufsteigendes Mißtrauen, seiner offenen, geraden Natur sonst fremd, beschlich ihn.

War's nur Zufall, daß Amtmann Dreßler den ansgestammten Herrn nicht empfangen hatte, wie es sich dem Untergebenen ziemte? War die Krankheit, von der der Landrat gesprochen, nur vorgeschoben, um etwas Lästigem, Demütigendem zu entgehen? Kam der Erbe des Geschlechts nicht fast wie ein Gast in ein fremdes Haus?

Er verstand nun die Gerüchte, die aus der Heimat zu ihm gedrungen waren, nach denen Amtmann Dreßler auf Haus Nottorp schaltete und waltete wie der Herr. Ein fremder, rechnerischer Geist machte sich in allem, was er hier sah, geltend, ein Geist, der dem Bergangenen teilnahmloß gegenüber stand und der die Gegenwart nur nach dem Nuten zu schäfen schien, die sie ihm brachte.

Nichts mehr erinnerte an den großen, freien Stil, in dem Haus Nottorp von seinen Erbauern errichtet worden war; verschwunden schien der Hauch von alter Poesie, der einst diese ehrwürdigen Mauern durchweht hatte.

Karl von Nottorp betrat das Haus seiner Väter wie ein Fremder, und fremd schaute ihn das Haus an — —

Im Oberstod öffnete der Diener eine hohe, schwere Eichenthür. Und da Karl von Nottorp eintrat, umfing ihn zum ersten Male etwas wie ein Gefühl des Heimischseins.

Es war das Arbeitszimmer seines Baters.

Hier war im Gegensatzu den unteren Räumen des Hauses nichts verändert. Da das hohe Mahagoni-Schreibpult des Heingegangenen zwischen den beiden tiefnischigen Fenstern, durch die der Blick weit über die Lande schweiste; dort über dem breiten, bequemen Ledersosa das Bild der Mutter aus ihrer Brautzeit; ringsum an den Wänden eine Fülle von Hirschgeweisen und Rehgehörnen — Jagdbeute des leidenschaftlichen Weidmannes. Da auch, durch Eisenstlammern an die Mauer geschmiedet, die massive Eisentruhe, in der die Nottorps ihre Familienpapiere verwahrten.

Ein warmes Licht leuchtete in den Augen des Heimgekehrten auf, da sie den vertrauten Raum wie grüßend durchflogen. Seine Brust weitete sich in tiesen Atemzügen, sein Haupt reckte sich empor.

Schweres hatte sich heute auf diese Haupt herniedersgesenkt, noch zitterte in seinem Herzen der heiße Schmerz um Regine, und ewig würde die Wunde dort bluten, die ihm die zarte Mädchenhand geschlagen — dennoch war nichts von Zagen, von unthätigem Grübeln in ihm.

Furchtlos und treu — der Wahlspruch des Geschlechts war auch der seine.

An dem langen Tische, der die Mitte des Raumes einsnahm, saß Amtmann Dreßler. Beim Eintritte des jungen Mannes hatte er Miene gemacht, sich zu erheben. Aber mit einem Aechzen hatte er seine riesenhafte Gestalt in die Decken und Kissen seines Lehnstuhles zurücksinken lassen. Sein Gesicht war wie von heftigem Schmerze verzerrt.

Nun, da Karl von Nottorp sich zu ihm wandte, streckte er mit einer etwas theatralischen Bewegung ihm beide Hände entgegen.

"Billsommen in der Heimat!" rief er übermäßig laut, während ein seltsam musternder Blick unter seinen buschigen Augenbrauen hervorzuckte. "Die Freude, daß ich den Sohn meines alten, lieben Herrn wiedersehe! Hätt's nicht geglaubt! Wan wird alt, und —" Er brach jäh ab und suhr sich mit beiden Händen an das rechte Bein, das mit Binden dick umschnürt war. Ein Aechzen des Schmerzes kam von seinen Lippen. "Die Gicht, die vermaledeite Gicht plagt mich wseder! Wenn Sie's nicht gewesen wären, hätten mich seine zehn Pserde aus dem Bette gebracht! Franz, mach' du dem Herrn Baron die Honneurs!"

Der Landrat, der abseits im Halbunkel eines Mauervorsprunges gestanden hatte, kam hervor und begrüßte den Gast. Karl von Nottorp berührte die ihm entgegengestreckte Hand nur flüchtig, eine hagere, kühle Hand, die in der seinen zuckte. Und unwillkürlich nahm sein Gesicht einen hochmütigen, fast abweisenden Ausdruck an.

Bu lebhaft stand's noch in seiner Erinnerung, daß der Landrat dem Feinde mit demselben Eifer gedient hatte, den man ihm jest im Dienste der angestammten Regierung nach=rühmte.

Das blaffe Geficht bes Mannes färbte fich für einen Augenblick mit einer dunklen Röte, und seine Lippen preßten

sich auseinander. Mit einer kurzen Handbewegung lub er zum Sigen ein.

Ein drückendes Schweigen herrschte eine Zeitlang zwischen den Dreien. Karl von Nottorp saß vornübergebeugt, seinen Gedanken nachhängend. Eine schwüle Spannung hatte sich seiner bemächtigt, sast etwas wie ein Bangen. Das dunkle Nätsel, das der gewaltsame Tod des Vaters für ihn immer noch bildete, das seltsame Verhalten des Amtmanns während dieser Jahre der Trennung, das eigene Schickal, wie es für seine Zukunft bestimmend sein mußte — alles das würde sich ihm in dieser Stunde enthüllen.

Der Landrat war in die Mauernische zurückgetreten; seine hagere Gestalt stand dort wie ein Schatten.

Amtmann Dreßler lag in seinem Stuhl zurückgelehnt. Seine Augen gingen unruhig an der Decke des Zimmers umher, seine Rechte ruhte geballt auf einem Bündel Papiere, das vor ihm, im hellen Lichte der Lampe, auf dem Tische lag. Daneben ein großes Glas, gefüllt mit Rotwein, aus dem er hastig, in kurzen Pausen trank. Sein Gesicht war jetzt ebenso blaß, wie das des Sohnes; seltsam alt und versfallen erschien es in seiner gemachten Ruhe und Reglosigkeit; wie die künstliche Maske eines Schauspielers.

"Erzählen Sie mir, wie mein Bater starb!" stieß Karl von Nottorp endlich heraus. "Berschweigen Sie mir nichts!" Und mit einer Bewegung der Entschlossenheit setzte er hinzu: "Jeder Umstand, selbst der geringfügigste, ist mir wichtig! Ich suche den Berräter!"

Das Gesicht ihm gegenüber bewegte sich nicht. Nur noch grauer und verfallener erschien es, als zuvor; und müder. Aber die Hand auf dem Papierbündel zitterte leise.

Diese Hand — unwillfürlich starrte Karl von Nottorp auf sie hin. Eine große, derbe Hand, die wohl mit eisernem Griffe sesthielt, was sie einmal ersaßt. Was sich ihr feindlich nahte, zermalmte sie. Jest aber zitterte fie leise, kaum merklich.

"Den Berräter?" wiederholte Amtmann Dreßler nach einer Pause. "Sie glauben auch an die Fabel vom Berrat?" "Das Volk spricht laut davon!"

"Das Volk! — Unvorsichtigkeit, Leichtsinn, Vertrauensseligkeit war's von Ihrem Vater, sonst nichts! Hier, unmittelbar unter den Augen des Feindes, hielt er Versammlungen
ab, schmuggelte Wassen ein, unterhielt ständige Verbindung
mit den Führern des Tugendbundes draußen. Wie oft hab'
ich ihn gewarnt, zur Vorsicht gemahnt! Es half nichts.
Ein paar Tage hielt er sich dann wohl mehr zurück,
kam dann aber der Zorn wieder über ihn, so war alles
vergessen!"

Karl von Nottorp blickte finster.

"Sie behaupten, mein Vater habe seinen Untergang selbst verschuldet?"

Amtmann Drefler lachte rauh auf.

"Ich? Ich behaupte nichts! Aber — wir leben nicht mehr in Zeiten, wo man einen Mann spurlos und klanglos verschwinden lassen konnte! Roch dazu einen Mann, wie den alten Herrn, der an der Spitze einer ganzen Landschaft stand, auf den der Feind mit Mißtrauen, der Freund voll Hossung und Zuversicht blickte. Seine Offenheit war sein Unglück; sein Ungestüm gab dem Gegner selbst die Wassen in die Hand! Um ihn zu verderben, dazu war kein Verrat nötig. Ein ganzes Netz von Spionen hatte der Franzose um ihn gezogen; kein Beamter, kein Offizier kam hierher ohne den Besehl, ihn zu überwachen, über ihn zu berichten. Ieder seiner Schritte wurde belauert, gedeutet!"

"Und wer war der Leiter dieser Ueberwachung?" warf Karl von Nottorp ein mit einem scharfen Blicke nach der Mauernische hinüber. "Der Präsekt Dreßler!"

Der Schatten bort stand regungslos wie zuvor.

"Ich that meine Pflicht!" kam es dumpf herüber. "Wenn Sie an meiner Stelle gewesen waren, Sie hätten nicht anders gehandelt!"

"Glauben Sie, Herr Landrat?" gab Karl von Nottorp schneidend zurück. "Nun — ich wäre nicht an Ihrer Stelle gewesen!"



Seine Rechte ruhte geballt auf einem Bundel Papiere . . .

"Berr Rittmeifter!"

Bleich war der Landrat hervorgestürzt. Seine Hand hatte sich erhoben.

Karl von Nottorp war langsam aufgestanden. Ruhig blickte er jenem entgegen, voll offener Berachtung. So standen sich die beiden Männer einen Augenblick gegenüber, unfähig, ihren Haß gegeneinander zu verbergen.

Ein Haß war's, der sich schon aus der Jugendzeit herschrieb. Immer war Franz Drefter des jungen Nottorp In. Haus-Bibl. II. Band I. heimlicher Neiber und Verfolger gewesen. Ihre versichiedene Art hatte sie voneinander abgestoßen, des einen übermütige, frische Offenheit, des andern scheue Versichlossenheit.

Doch hatte niemand den Amtsmannsohn eines eigentslichen Fehls zu zeihen vermocht, bis da er in den Dienst des Erbseindes getreten war. Auch da noch hatten ihn viele mit der Not entschuldigt und mit dem Zweisel an der Wiedergeburt des Vaterlandes. Sonst war er als ein Beamter von strenger Rechtlichkeit und Unbestechlichkeit bekannt— einer jener Männer, die das Besohlene mit peinlicher Gewissenhaftigkeit aussührten, einerlei von wem der Besehl kam.

So hatte ihn auch die zurückgekehrte Regierung aus dem französischen Dienst übernommen. Es sehlte dem Staate an geschulten. Aräften, um das Schifflein der wiedergewonnenen Provinz glücklich durch die Wirrnisse und Schwierigkeiten der Uebergangszeit zu steuern.

Aber Karl von Nottorp war keiner von denen, die sich der Not beugten oder untreu wurden, einer wägenden Rechenkunst folgend. Was er war, das war er ganz. Und das Gleiche verlangte er auch von den andern.

Fast mit einem Lächeln sah Amtmann Drefler auf die beiden Männer. Mit einem Gefühl heimlicher Befriedigung. Da hatte Karl von Nottorp sich einen Feind gemacht . . .

Vorsichtig jedoch dachte er, einen offenen Streit zu vershüten. Kam's wegen jener halbvergessenen Geschichte wider Erwarten zu einer neuen Untersuchung, so war's immerhin gut, anscheinend in bestem Einvernehmen mit dem Sohne des Toten zu stehen.

"So geht's im Kriege!" suchte er zu scherzen. "Den einen wirst er dahin, den andern auf die entgegengesetzte Seite. Wozu über Vergangenes sich erhitzen? — Auch darfst du das schnelle Wort nicht auf die Wage legen, Franz! Bedenke, was Herr von Nottorp verloren hat!"

1

Das Letzte sagte er mit seltsamem Nachbruck; es im Unsgewissen lassen, was er meinte, ob den Tod des alten Freisherrn oder . . .

Der Landrat schien es so aufzusassen. Unverständliches murmelnd, trat er in ben Schatten ber Mauer zurück.

Noch immer laftete die drudende Schwüle.

Plöglich sah Karl von Nottorp, wie die Hand auf dem Bapierbündel sich öffnete. Die Finger spreizten sich, wie um etwas Wesenloses zu fassen, und schlossen sich dann fast krampshaft wieder. Mühsam beherrschte Ungeduld sprach aus der Bewegung.

"Wie der alte Herr starb . . . " sagte Amtmann Dreßler langsam und seine Stimme hatte einen verschleierten Klang. "Sie wollen, daß ich alte, kaum verharschte Wunden wieder aufreiße—aber Sie haben ein Recht, alles zu wissen. So sei's!"

Er lehnte sich noch weiter zurück, so daß sein eckiger Kopf fast ganz in den Kissen des Lehnstuhls verschwand. Und langsam, tropsenweise kamen die Worte von seinen Lippen, als habe er jedes einzelne erst sorgsam gewendet und gedeutet, ehe er es aussprach.

Und noch einmal erhob sich vor Karl von Nottorp aus der Vergangenheit die Not des Vaterlandes, die auch die Not seines eigenen Geschlechts geworden war. — —

Verbannung ober Tod, Einziehung ihrer Güter war das Los derer, die sich dem Feinde widersetzten. Das auch mußte das Los des Herrn von Nottorp werden, wenn der Aufstand mißlang, den er mit seinen Getreuen plante. Um sich selbst bangte er nicht. Was galt ihm das Leben eines Unterdrückten, Geknechteten? Was die reiche Habe, wenn der Fremde darüber herrschte?

Aber der Sohn, der Erbe! Hatte der Later ein Recht, ben stolzen Besitz rücksichtslos an eine in ihrem Ersolge zweiselhafte Sache zu setzen, diesen Besitz, an dem nicht nur er selbst, an dem zahllose Generationen desselben Geschlechtes

4

in jahrhundertelangem Kampse gebaut und gearbeitet hatten, der auf ihn selbst nur überkommen war, damit er ihn unversehrt und ungemindert seinem Nachsolger übergede! Selbst in den Drangsalen des Dreißigjährigen Krieges, in der trübsten Zeit, die das deutsche Land gesehen, hatten die Nottorps das alte Haus ihren Erben erhalten, und nun sollte die Zukunft, eine bessere Zukunst — denn die gerechte Sache des Baterlandes mußte doch endlich siegen! — den letzten Sprossen des Geschlechtes vielleicht als heimlosen Bettler sinden? War's nicht auch eine heilige Pflicht gegen das Baterland, die Kraft, die ein solcher Besitz verlieh, Wännern von erprobter Treue zu bewahren?

Es galt, bem fernen Sohne bas Erbe zu fichern.

Nur durch eine List konnte das geschehen. Wenn sich ein zuverlässiger Mann fand, dem man das Gut vertrauensvoll überantworten konnte — der den Nottorps in sester Liebe verbunden war — der es den fremden Beutejägern gegenüber scheinbar in eigenen Besitz nahm, um es später dem wahren Herrn wieder zu überliesern —

Langsam reifte der Plan. Bis er endlich fertig stand, feft gefügt, ohne Lücke.

Amtmann Dreßler war ber gesuchte Mann. Schon sein Großvater hatte in den Diensten der Nottorps gestanden, dann der Sohn und nun der Enkel, in ununterbrochener Reihenfolge. Seit drei Menschenaltern waren die Dreßlers Pächter des Gutes gewesen und wohlhabende Männer dabei geworden. Tausend empfangene Wohlthaten knüpften sie an ihre Herren.

In Amtmann Dreßlers Händen wurde das ihnen ansvertraute Gut sicher ruhen, obwohl der Sohn dem Gegner diente. Daß Franz Dreßler aus Liebe zu der französischen Generalstochter Armande de Lussac seine Pflicht gegen das angestammte Herrscherhaus hintangesetzt hatte, war lange Zeit hindurch Gegenstand eines ernsten Zerwürfnisses

zwischen dem Freiherrn und seinem Amtmann gewesen. Nur die rückhaltlose Hingabe des letzeren an die Sache des Aufstandes hatte es vermocht, mit der Zeit den Groll Heinzrichs von Nottorp zu besänstigen. Sein Vertrauen zu dem Bater des Ungetreuen hatte jedoch niemals unter dem Streite gelitten.

Nun schien's im Gegenteil für die Ausführung des Planes günstig, daß Franz auf französischer Seite stand. Gegen den nachten Anverwandten ihres eigenen Günstlings würde die Regierung keinen Verdacht hegen. Auch würde General de Lussac, der einflußreiche Gouverneur der Prodinz, die vermeintlichen Ansprüche seines Tochtermannes zu schützen wissen.

"Ich willigte ein!" sagte der Amtmann, dessen Stimme nun unbewegt. sast geschäftsmäßig nüchtern klang. "Wir schlossen einen Scheinvertrag ab, nach welchem Haus Nottorp mit allen Liegenschaften, Rechten und Lasten von mir für eine bestimmte Summe erworben wurde. Dieser Vertrag — hier ist er!"

Er nahm ein umfangreiches Aftenstüd aus dem vor ihm liegenden Papierbundel und schob es Karl von Nottorp zu. Seine Hand war ruhig, fast schlaff dabei; bläulich schimmerten die Adern durch die farblose Haut.

Der Nittmeister warf einen slüchtigen Blick in das versgilbte Heft. Es zeigte eine geschnörkelte Kanzlistenhandsschrift und zählte alles genau auf, was in den Kauf einsgeschlossen war: Wälder, Wiesen, Aecker, Gebäude, lebendes und totes Inventar. Alles war einzeln und namentlich aufgesührt, sogar die alten Möbel, aus denen die Einrichtung von Haus Nottorp bestand, die Vorräte des Kellers und der Speicher.

Nur der "Feuerbruch" fehlte, ein weites Sumpfmoor, das drei Biertel des Thales zu Füßen des Bilstein ein= nahm. Ein verfallener, halb in dem schwarzbraunen Gewässer des Bruches stehender Wartturm verriet, daß hier einst menschliche Wohnungen gestanden. Der Ueberrest eines Damenstiftes war's, daß ein fürsorglicher Uhnherr des Geschlechtes den unverheirateten Frauen der Familie erbaut hatte und daß bei einer Naturkatastrophe in grauer Vorzeit elementaren Gewalten zum Opfer gesallen war.

Nun dehnte sich dort das unwirtliche, unfruchtbare Moor, im Sommer der Tummelplat von allerlei wildem Gebögel, im Winter der Stadtjugend, die in munteren Scharen zum Eislauf hinauspilgerte.

Turm und Moor — ein unbrauchbarer Besitz, der wohl seiner Wertlosigkeit wegen in dem Bertrage vergessen war. Auch erinnerte Karl von Nottorp sich dunkel, daß nach einem alten Familienstatut aus der Zeit, da das Kloster noch stand, dieser Teil der Herrschaft niemals veräußert werden durste, sondern in Tagen der Not Gefährdeten und Verfolgten eine Zusluchtsstätte bieten sollte.

Feindliche Kräfte hatten die wohlgemeinte Fürsorge zu nichte gemacht. —

Unterzeichnet war das Schriftstück außer von dem Freisherrn und dem Amtmann noch von Werner Droste, Bürgersmeister der Stadt Nottorp, und von Henne Wulff dem Aelteren, freiem Bauern auf dem Wulfshof, als Zeugen.

Als Karl von Nottorp gelesen, sah er fragend auf, Amtmann Dreßler lehnte sich wieder in seinem Stuhl zurück, um das Spottlächeln zu verbergen, das ihm gegen seinen Willen über das Gesicht zuckte.

"Nicht schlecht ausgedacht war's!" sagte er bann. "Wenn die beiden Zeugen auch selbst dem geheimen Bunde gegen die Regierung angehörten, so siel das doch nicht schwer ins Gewicht. Dem geschworenen Eide sonst unbescholtener Männer gegenüber mußte jeder Verdacht verstummen. Und sie konnten ihn ruhigen Gewissens schwören, diesen Eid! Vor ihren Augen hatte ich das Kausgeld dem Verkäufer

ausgehändigt! Konnten sie wissen, daß es eine Stunde später wieder in meinem Besitz war, und daß ich dafür einen anderen Vertrag, einen geheimen Gegenvertrag unterschrieb?"

Mit einem rauhen Lachen schnellte er zu Karl von Nottorp ein einsaches Blatt Papier hinüber, das oben auf dem Bündel gelegen hatte. Ein Bekenntnis des Amtmanns war's, von seiner eigenen Hand geschrieben und untersertigt, daß er unter Berzicht auf alle aus dem scheinbaren Besitz erwachsenen Rechte und ohne jeden Entschädigungsanspruch Haus Nottorp an den Freiherrn ober dessen Erben unsgeschmälert und unvermindert zurückzugeben sich berpstichtete.

Der Rittmeister nickte.

"Darum schrieb mir der Bater, das Gut sei in sicheren Händen! Ueber die Rückgabe brauchte er fast dieselben Worte wie hier!"

Er hatte es in einem einsachen, sast nebensächlichen Tone gesagt. Um so auffallender erschien ihm die Totenstille, die danach herrschte.

Der Amtmann saß regungslos, tief in die Kissen zurückgebeugt. Karl von Nottorp konnte sein Gesicht nicht sehen. Jener hatte die Linke über die Augen gedeckt, als blende ihn das Licht der Lampe. Aber seine Rechte war von dem Aktenbündel zurückgezuckt. Sie tastete unsicher über den Rand des Tisches, wie einen Halt suchend. Und nun klammerte sie sich krampshaft an das Holz.

Aus weiter Ferne, von der Stadt empor, wehte dumpf der Schlag einer Kirchenuhr herein — Mitternacht.

Langsam löste sich die Hand von der Tischplatte und ergriff das Weinglas. Für einen Augenblick erschien das blasse Gesicht des Amtmannes im Lichtkreise. Er trank in langen, gierigen Zügen.

"Mein lieber, alter, unglücklicher Herr!" sagte er dann mit einer Stimme, deren schmerzerfüllter Ausdruck in einem seltsamen Gegensatzu der haftigen Auseinanderfolge seiner Fragen stand. "Er hat Ihnen geschrieben? Noch so kurz vor seinem plöglichen Tode? Erwähnte er den Vertrag? Haben Sie den Brief ausbewahrt? Darf ich ihn sehen?"

Karl von Nottorp zögerte einen Augenblick, von einem ihm sonst fremden Mißtrauen befallen. Dann zog er den Brief aus der Innentasche seines Waffenrockes und reichte ihn hinüber.

"Henne Wulff brachte ihn mir! Henne Wulff, der bis zulet bei meinem Bater war!"

Amtmann Drefler erwiderte nichts. Er las eifrig.

Aus dem Schatten der Mauernische war die hagere Gestalt des Landrats mit einer schnellen Bewegung hervorgetreten. Nun beugte er sich über die Schulter seines Baters, um gleichsalls zu lesen. Sein Gesicht zeigte einen leichten Ausdruck von Unruhe.

Der Amtmann schob mit zuckender Hast den Oberkörper weit vor über das Blatt, so daß dieser sast ganz verdeckt lag. Dann aber, da er gelesen, reichte er es dem Sohne. In seinen Augen leuchtete es, wie von geheimem Triumph.

"Henne Wulff!" wiederholte er dann, ohne den Inhali des Schreibens zu berühren. "Ja, Henne Wulff ging aus Letzter von ihm, aber — es war nicht der letzte Augenblick, in dem er ging. Was dazwischen lag — — "

Lebhaft, sicher, fast freudig sprach er weiter. Als sei eine schwere Last von ihm gewichen. Und als stehe das Bergangene nun wieder klar vor ihm.

Wie fam es, daß nicht nur der Kausvertrag in seinen Händen geblieben war, sondern auch der Gegenvertrag, der allein den Nottorps Sicherheit gegen Mißbrauch gewährte?

(Kortsehung folgt.)





## Die Kaiserlich deutschen Schuktruppen.

Nach amtlichen Quellen bearbeitet.

I.

ant bem tühnen Zugreifen ihres Vertreters

Die Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika. Von Hauptmann Schlobach.

(Nachbruck verboten.)

Dr. Karl Peters hatte im Dezember 1884 die "Gesellschaft für deutsche Kolonisation" die Landschaften Useguha, Nguru, Ukami und Usagara in Oftafrika erworben, welches Gebiet ihr auch alsbald durch einen kaiserlichen Schußdrief gesichert wurde. Die "Deutschschich sossischen Gesellschaft", die sich nunmehr bildete, machte sich sosort daran, das ihr zugesprochene Gebiet zu beseten und wirtschaftlich auszubeuten. Zu diesem Zwecke legte sie in Useguha und Usagara, am Kinganis und am Kanzganisluß eine Reihe von Stationen an. In erster Linie sollten diese Anlagen dazu dienen, die deutsche Obersherrschaft gegen die bisherige der Araber einzusühren und den kolonisatorischen Bestrebungen der Gesellschaft vorzauarbeiten.

Das neue Kolonisationsgebiet jedoch war vom Indischen Dzean durch einen zehn Seemeilen breiten Küstenstreisen, der

dem Sultan von Sanfibar gehörte, getrennt, ein Umftand, der die Deutsch=Oftafrikanische Gesellschaft troß ihrer Hoheits-rechte hinderte, ihren Besit nugbringend zu bewirtschaften. Um diesem Zustande abzuhelsen, schloß die Gesellschaft im Jahre 1888 mit Sehid Chalifa, dem Sultan von Sansibar, einen Vertrag, durch welchen die Administration des Küstensstrichs an sie überging.

Raum aber hatte sich die Gesellschaft dort festgesett und fich damit befaßt, die Boll= und Bezirksverwaltung ein= zuführen, als der sogenannte Araberaufstand ausbrach und ihrem weiteren Vorgehen ein Ziel setzte. Da wegen Mangels an Reit die deutsche Herrschaft an der Ruste sich noch nicht hatte befestigen können, so mußte eine Anzahl Bläte, wie Tanga, Bangani, Lindi und Mikindani ohne Schwertstreich Rur an wenigen Stellen ber Rufte aufgegeben werden. war die Verteidigung soweit organisiert, daß man baran benten konnte, den Rebellen Widerstand zu leiften. biesen letteren Stationen fiel Kilma, wo der heldenmütige Stationschef Rrieger mit seinem Gefährten Reffel und einem Teil seiner Leute nach viertägigem Gefechte im Kampfe seinen Tod fand, in die Hände der Aufständischen, während sich Bagamopo unter Frhrn. v. Gravenreuth und Dar es Salam unter Leue endquiltig zu behaupten vermochten.

Die oben erwähnten Binnenstationen waren beim Ausbruch der Rebellion fast sämtlich aufgegeben worden. Es blieben nur Mpapua und Moschi besetzt. Während jedoch die letztere, die Kilima-Ndjavo-Station, von den Wirren unberührt blieb, wurde Mpapua von Buschiris Horden überzumpelt, bei welcher Gelegenheit der deutsche Beamte Nielsen im Kampse siel.

Anfang Januar 1889 erhielt die Kaiserliche Marine, die bis dahin zur Unterdrückung des Sklavenhandels die oftafrikanische Küste blockiert hatte, die Weisung, den Stationen Bagamopo und Dar es Salam Hilfe zu leisten. Im

März 1889 erschienen in Oftafrika die ersten Vorläufer bes Hauptmanns Wismann, dem von Seiten des Reichs

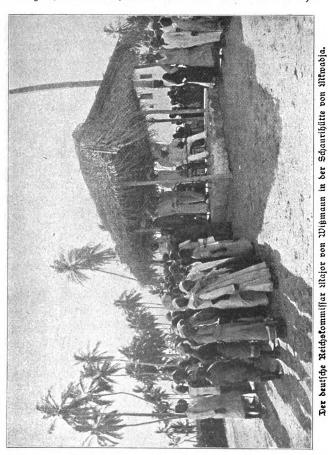

der Auftrag geworden war, den Araberaufstand nieders zumerfen. Als Basis seiner Operationen benutzte der neue Reichekommissar, der Ende April 1889 in Ssafrika eintraf,

bie Orte Dar es Salam und Bagamono. Als Streitfräfte standen ihm acht in Aegypten angeworbene Kompagnien Sudanesen, zwei Kompagnien Sulu aus dem portugiesischen Oftafrika und einige Abteilungen der bisherigen Stationssakfaris zur Verfügung.

In dem Zeitraume vom Mai 1889 bis zum März 1891 gelang es dem Reichskommissar durch eine Reiche von sieg-reichen Gesechten, die Küste zurückzuerobern, Mpapua wieder einzunehmen und das Kilima-Ndjaro-Gebiet zu beruhigen



Dentmal für die Befallenen von der Wigmann-Truppe.

Um 1. Januar 1891 wurde in Deutsch=Oftafrika die Reichsflagge gehißt, und das Gebiet zwischen der Meeres= küste und den großen Binnenseen unter deutschen Schutz gestellt.

Aus der Wismann-Truppe, der "Reichskommissariatstruppe", die sich so heldenhaft unter ihrem Führer bewährt hatte, wurde nun die jetige Kaiserliche Schutzruppe geschaffen durch Geset vom 22. März 1891, welches besagt:

"Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in Deutsch=Oftafrika, insbesondere zur Bekämpfung des Skavenhandels, wird eine Schutzruppe verwendet, deren oberster Artegsherr der Kaiser ist."

Die Schuttruppe wurde auf Befehl von Berlin zunächst in zehn Kompagnieen formiert, von denen vier als Besatzungs-

kompagnieen der Ruste dienten, vier Expeditionskompagnieen und zwei Ersattompagnieen für die Besetzung des Innern und die Ablösungsmannschaften im Innern bildeten. vier Besatungstompagnieen wurden auf die fünf Ruften= bezirke verteilt; die Bezirke Dar es Salam und Bagamono erhielten zusammen eine dieser Rompagnieen mit dem Stabe in Bagamono. Die Kompagnieführer wurden zugleich als Bezirkshauptleute über die Bezirksämter gestellt, waren also in ihrer civilen Funktion als Bezirkshauptleute dem Gouverneur, in ihrer militärischen als Kompagnieführer bem Truppenkommandeur untergeordnet. Die Schuttruppe wurde ferner, was Versonalien und die militärische Verwaltung anlangte, bem Reichsmarineamt, für ihre Berwendung und die ötonomische Verwaltung dagegen bem Gouverneur und der Rolonial-Abteilung des Auswärtigen Umtes unterftellt.

Seit 1896 find wefentliche Beranberungen eingetreten. Bunächst wurde die "afritanische Anciennetät" abgeschafft, welche bestimmte, daß ein zur Schuttruppe tretender Offizier, ohne Rücksicht auf sein heimisches Batent, hinter ben bereits draußen befindlichen Schuttruppen-Offizieren in seinem afrikanischen Dienstalter zu rangieren hätte. Seit 1896 wird also ein Offizier nach seinem heimischen Batent in die Schuttruppe eingestellt. Ferner untersteht dieselbe nicht mehr dem Reichsmarine=Umt, sondern dem "Oberkommando ber Schuttruppen" in Berlin, an bessen Spite ber Reichs= fangler ftebt. Das Dberkommando der Schuttruppen, von bem nicht nur die oftafritanische, sondern auch die Schutstruppen für Südwestafrika und Kamerun als der oberften militärischen Kommandobehörde ressortieren, bearbeitet alle militärischen Dienstangelegenheiten der Schuttruppen unter ber Entscheidung des Reichstanglers. Bur Erledigung ber umfangreichen Dienstgeschäfte besteht das Bureau des Oberfommandos aus zwei Stabsoffizieren, von denen der altere für die Geschäftsführung die Besugnisse des Chefs des Generalstabes eines Armeekorps besitzt, einem Hauptmann, einem Oberleutnant, einem Oberstabsarzt, einem Stabsarzt,



- 1. Major Ohnesorg (fungiert als Chef des Stabes)
- 2. Major von Wolff, 2. Stabsoffigier.
- 3. Bauptmann Sifcher.
- 4. Bauptmann Bethe.
- 5. Oberleutnant Kepler.
- 6. Oberftabsargt Dr. Stendel.
- 7. Stabsarzt Dr. Dempwolff.
- 8. Kriegsgerichtsrat Dr. Ernft.

Stab des Oberkommandos der Schutzruppen.

sowie einem Kriegsgerichtsrat als Justitiar. Außerdem sind zur Verrichtung der Schreiber= und Ordonnanzgeschäfte Unteroffiziere und Neiter der Schuttruppen kommandiert. Die Unisorm der Offiziere des Oberkommandos, soweit sie nicht einer bestimmten Schutkruppe angehören, ist im alsgemeinen die Schutkruppenoffiziersunisorm. Kragen, Aermelausschläge und Borstöße am Waffenrock sind von karmoisinsrotem Tuch. Am Kragen und an den Ausschlägen ist goldene Kolbenstickerei angebracht. Die Knöpse sind versgoldet und mit Kaiserkronen versehen. An den Beinkleidern befinden sich breite karmoisinrote Tuchstreisen.

Bei den zahlreichen Abgängen der Schuttruppen an europäischem Personal infolge von Krankheiten und Befechten ist es eine wesentliche Aufgabe des Oberkommandos. für rechtzeitigen Erfat zu forgen. Die Erganzung erfolgt auf Grund freiwilliger Meldungen von Offizieren und Unteroffizieren des Heeres und der Marine, die bei guter dienst= licher Eignung eine minbeftens breijährige Dienstzeit hinter sich haben, und auf Grund mehrjähriger Verpflichtungen Diese haben für Oftafrita und bezw. Kapitulationen. Ramerun den Zeitraum von zweiundeinhalb, für Südweftafrika in Anbetracht des besseren Klimas von drei Jahren zu um= In eine solche Dienstperiode find jedoch ein Beimats= fassen. urlaub von vier Monaten, sowie die ca. zwei Monate dauernde Sin= und Rudreise mit eingerechnet, so daß eine afrikanische Dienstperiode thatsächlich nur zwei Jahre für Oftafrika und Kamerun und zweiundeinhalb Jahre für Südwestafrika dauert.

Die Angehörigen der Schuttruppen gliedern sich in Offiziere, Sanitätsossiziere, Deckossiziere (Zahlmeister-Aspizanten, Oberseuerwerker), Unterossiziere und Sanitätsunterossiziere (Feldwebel, Sergeanten, Unterossiziere), obere Militärbeamte, (mit Offiziersrang), untere Militärbeamte (mit Deckossiziersrang). Die Chargenz und Rangverhältnisse entprechen denen des Reichsheeres.

Was die Versorgungsansprüche der Schutzruppensangehörigen betrifft, so werden bei Bemessung der Pension sür Offiziere, Ingenieure des Soldatenstandes, Deckoffiziere

und obere Beamte diejenigen Gebührnisse zu Grunde gelegt, welche ihnen nach ihrem Dienstalter und ihrer Charge bei Fortsetzung ihres Dienstverhältnisses in der Beimat zugestanden hatten. Außerdem wird denjenigen Offizieren zc., welche nachweislich durch den Dienst in der Schutzruppe invalide und zur Fortsetzung bes aktiven Militär= ober Seedienstes unfähig geworden find, eine erhebliche Benfionserhöhung gewährt. Die Zeit ber Berwendung in Afrika wird bei der Pensionierung doppelt in Anrechnung gebracht, sofern sie mindesteus sechs Monate ohne Unterbrechung gedauert hat.

Das Stärkeverhältnis der Schuttruppe für Deutsch= Ostafrika ist nach dem Etat für 1900 solgendes: 1 Stabs= offizier, 12 Hauptleute, 15 Oberleutnants, 14 Leutnants, 1 Oberstabsarzt, 11 Stabsärzte, wovon 3 zur Gesant= verwaltung abkommandiert, 7 Oberärzte, 3 Assistenzärzte, 1 Zahlmeister, 16 Zahlmeisteraspiranten, 1 Oberseuerwerker, 2 Feuerwerker, 1 Oberbüchsenmacher, 2 Büchsenmacher, 80 Unterossiziere, wovon 20 zur Polizei abkommandiert, 31 Sanikätsunterossiziere, wovon 5 bei der Gesamtverwaltung. Die Ossiziere 20. sind auf den Stab und 12 Kompagnieen verteilt.

Der Etat an farbigem Personal ist folgender: 12 Offiziere, 120 Unteroffiziere, 1440 Gemeine (Askaris).

Die 12 Rompagnieen find jest wie folgt verteilt:

Stab und 5. Kompagnie in Dar es Salam, der Hauptküstenstadt und Sitz des Goubernements.

- 1. Kompagnie in Moschi und Marangu, den Stationen am Kilima=Ndjaro.
- 2. " in Fringa, im Lande Uhehe.
- 3. " in Lindi, an der Sudfufte.
- 4. " in Kilimatinde und Mpapua, im Lande Ugogo.

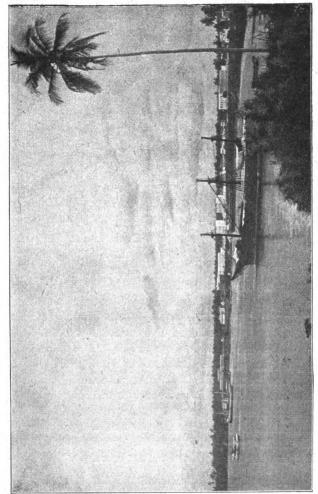

Dar es Salam, Sit des Gouvernements für Deutsch:Oftafrika.

- 6. Kompagnie in Bismarcksburg, unweit östlich vom Tanganhka-See.
- in Bukoba, am Westuser bes Victoria= Nyanza=Sees.
- 8. " in Songea, im Quellgebiete des Robuma= Flusses.
- 9. " in Ubjidji, am Oftufer des Tanganyka= Sees.
- 10. " in Tabora, im Lande Unyamwezi.
- 11. " in Muanza, am Oftufer des Victoria-Nyanza-Sees.
- 12. " in Mahenge, im Gebiete des Ulanga= Flusses.

Dicse Besetzung des deutschsenstranischen Schutzgebietes mit der Schutztruppe konnte natürlich, bei der Größe des Landes und den teilweise recht kriegerischen Berhältenissen, nur allmählich ersolgen. Dhne Zweisel kann man das Schutzebiet mit diesem Netz von Stationen und den dazu gehörigen Truppenbesatzungen als pacificiert betrachten. Wenn man aber bedenkt, daß Deutschland, so erkennt man, welcher gewaltige Länderkomplex mit einer solchen Schutztruppenkompagnie beherrscht und verwaltet werden muß, und daß es kein Wunder ist, wenn es hier und da noch zu Konslitten mit den Eingeborenen kommt, besonders in Gegenden, wo dieselben kriegslustig sind und sich durch die geringen Kräste einer Station nur schwer imponieren lassen.

Betrachten wir nun, zurücklickend, wie es der Schutztruppe mit großen Mühen und Kämpfen, unter Fortsetzung des Werkes der Wißmann-Truppe, gelang, die heutige Besetzung des Schutzebietes durchzuführen.

## Ariegszüge ber oftafrifanifchen Schuttruppe.

Nachdem im Jahre 1891 die Schuttruppe eine kaiser= liche geworden war, hatte sie gleich die heftigsten Rückschläge

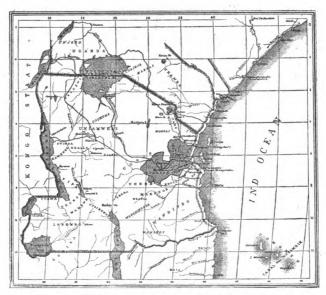

Karte der deutschen Interessensphäre in Ostafrika und der Bestigungen der Deutsch-Ostafrikanischen Sesellschaft.



Unter faiferlichem Schutbriefe ftebendes Bebiet.

Gebiet der Deutsch:Oftafritanischen Gesellschaft, bestimmt durch bas Condoner Uebereinkommen.

Vertragsgebiet der Deutsch-Oftafrikanischen Sesellschaft, über das die deutsche Reichsregierung gemäß dem Londoner Uebereinkommen die Oberhoheit nicht übernommen hat.



Vertragsgebiet ber Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, über bas die beutsche Oberhoheit noch nicht erklärt, aber durch das Londoner Uebereinkommen nicht ausgeschlossen ist.

Sultanat Sansibar, umfassend das Küstengebiet vom Kap Delsgado (Cunghi-Bai) bis zur Tanas bezw. Ohsi-Mündung in einer Breite von 10 englischen Meilen, ferner die angelegenen Inseln und diesenigen Inseln, deren Namen unterstrichen sind.

auszuhalten. Die Mafiti von Mahenge, Khutu und Uhehe machten verschiedentlich Ginfalle in die Nachbarbezirfe bis in die Rahe der Rufte und entvölkerten auf ihren mit Mord. Plünderung und Sklavenraub verbundenen Raubzügen wohlbesiedelte, fruchtbare Landschaften. Deshalb fandte im Sommer 1891 der Gouberneur bon Soden vier Rompagnicen der Raiserlichen Schuttruppe unter dem Kommando des Hauptmanns von Zelewsti, des damaligen Schuttruppen-Kommandeurs, gegen die Mafiti vom Küstenorte Kilwa= Kivindje aus. Da die Mafiti in Mahenge und Khutu sich, angesichts ber ftarten Expedition, ohne Kampf unterwarfen und ihre Friedensliebe versicherten, fo fandte von Relewsti bom Rufibji aus eine Kompagnie unter dem Leutnant Brince nach Dar es Salam, wo Mangel an Soldaten war, zurück. Mit drei Kompagnien drang er nun über Marore und die Hochebene von Mage in Uhehe ein, um auch die friegerischen Wahehe zu unterwerfen. Die Wahehe zogen fich zunächst scheu zurud und stellten fich nur zu kleinen Plankeleien. Um 16. August 1891 tam es in der Gegend von Lula, etwa zwei Tagemärsche von der Hauptstadt Fringa des Sultans Kwawa, zu der bekannten Kataftrophe. Expedition wurde urplöglich aus dichtem Busch überfallen. so daß die Soldaten und Europäer nur einmal feuern konnten. Dann war die Rolonne sofort von etwa 3000 Bahehe erdrückt und zum größten Teil vernichtet worden. fielen: Hauptmann von Zelewski, die Leutnants von Virch und von Zigewiß, Afsistenzarzt Dr. Buschow, die Sergeanten von Tiedewitz und Tiedemann, die Unteroffiziere Herrich und Schmidt, der Lazarettgehilfe Hemprich und der Unterbuchsenmacher Bengelhaupt, ferner 250 Soldaten und etwa Ebenso viele Gewehre. 3 Geschütze und 200 Träger. 23 Artiferie=Saumtiere gingen verloren.

Nur die vom Ueberfall weniger betroffene Nachhut konnte sich halten und die zersprengten Trümmer der

Expedition an sich heranziehen. So wurden 60 Aslavis und 70 Träger gerettet, welche unter dem Kommando der Leutnants von Tettenborn und Heydebreck mit Feldwebel Kan und Unteroffizier Buger den Marsch zur Küste antraten.

Nach dieser Katastrophe galt es zunächst, ein Vorderingen der siegreichen, übermütigen Wahehe nach Usagara zu hindern, wo sich auch die Mission Lalonga befand. Zu diesem Zwecke wurde Leutnant Prince mit der zur Verssügung stehenden Kompagnie von Dar es Salam aus dorthin gesandt. Prince legte dort im Herbst 1891 die Station Kilossa an. Im selben Jahre noch wurde eine weitere Station südlich des Uluguru-Gebirges zum Schuhe gegen die Wahehe angelegt, nämlich Kisalst, durch Leutnant von Varnbühler, der bald nach der Gründung dort starb.

Nach dem Innern, in der Richtung der Hauptkarawanenftraße, hatte fich schon bedeutend früher ber deutsche Ginfluß ausgedehnt. Bon der Deutsch-Dftafrifanischen Gesell= schaft war, wie bereits erwähnt. Mvabug an der Kaupt= faramanenstraße besetzt worden. Ferner war Emin Baicha 1890 mit Dr. Stuhlmann und Leutnant Langheld, eben= falls längs der Rarawanenstraße, über Tabora nach bem Victoria=Nhanza=See gezogen. Dabei hatte er in Tabora. das er als ein Centrum der arabischen Kultur und als eine Metropole des Sandels im Innern erkannte, einen Wali, einen Araber Namens Sef bin Sab, als Bertreter der deutschen Herrschaft eingesetzt. Vom Victoria=Nyanza 20a nun Emin=Rascha aus eigener Machtvollkommenheit weiter in das Innere und fand seinen Tod in Manhema burch ben Dolch, auf Anstiften rachsüchtiger Araber. Dr. Stuhlmann tehrte nach ber Rufte zurud. Leutnant Langheld blieb am See, baute die von Emin-Bascha angelegten Stationen Muanza und Butoba aus und verschaffte, mit geringsten Machtmitteln, fast ohne Berbindung mit der

Küste, in jenen sernen, völkerreichen Gegenden dem beutschen Namen Anerkennung und Achtung. Ihm solgte Hauptmann Herrmann, welcher besonders auf dem Westuser des Seees im Bukoba-Gebiet in den dortigen großen Sultanaten der Station Ansehen verschaffte, und später Hauptmann Schlobach, welcher das bisher vernachlässigte Ostufer und besonders die Hinterländer desselben bis zum 1. Grad pacificierte und dort die Station Schiratigründete, nachdem er die seste Boma Kiboroswa, den Sig der kriegerischen Wasweta, gestürmt hatte. —

Unter Wißmann wurde im Jahre 1890 das schon erwähnte Mpapua als Militärstation, unter geringer Berlegung, eingerichtet. Nach Tabora wurde als politischer Agent ber beutschen Regierung ber Stationschef Sigl ge-Rach ihm übernahm Stabsarzt Dr. Schwesinger, ber eine geringe Besatungstruppe mitbrachte, Die Station Tabora. Dieselbe konnte jedoch nicht zu Ansehen gelangen, ba in der Nähe derfelben der häuptling Giffe eine außer= ordentlich starke Boma innehatte und von hier aus, die Befehle der Station misachtend, das Land ringsum terrorisierte, Lastenkarawanen aufhob und mehrjach die Bost= boten der Europäer erschlagen ließ, um die Berbindung mit der Rufte abzuschneiden. Während die Antistlaverei= Expedition unter Graf von Schweinit, Spring und Meyer auf dem Wege nach dem Victoria=Nhanza=See Tabora be= rührte, requirierte Schwefinger Dieselbe zu feiner Unterftütung gegen den immer unbotmäßiger sich gebardenden Häuptling Siffe. Es wurde nun mit vereinten Rraften der Versuch gemacht, das starte "Quituru twa Isite" zu erobern: doch gelang dies nur teilweise, da Graf von Schweinit, der Leiter des Angriffs, schwer verwundet Das Gouvernement schickte nun den Leutnant Prince von Kilossa aus nach Tabora. Diesem gelang es in einem spftematisch geführten Angriff, sich mittelft Lauf-



Photogr. Brofefch, Leipzig. Centnant von Bulow, gefallen im Befechte bei Mofchi.



Photogr. Saafe & Co., Berlin.



Photogr. S. Road, Berlin. Ceutnant Ux, Ceutnant Maaß, gefallen im Gefecht bei Marangu. gefallen beim Sturm auf Jringa.

gräben dem stark mit Gewehren besetzten Quikury ohne ershebliche Berluste zu nähern und dasselbe am 12. Januar 1893 nach fast 48 stündiger Belagerungsarbeit zu stürmen und völlig zu erobern. Häuptling Sikke sprengte sich, als er alles verloren sah, in seiner Schapkammer mit seinen Weibern in die Luft.

Durch diese That Princes war in der Mitte des Westens der Kolonie der Widerstand gegen die deutsche Herrschaft gebrochen.

Bas den nördlichen Teil Deutsch=Oftafrikas betrifft, so war der deutsche Ginfluß am Kilima-Ndjaro bereits 1885 geltend gemacht worden burch eine von der Deutsch=Dit= afrifanischen Gesellichaft ausgerüstete Ervedition Dr. Jublte und Leutnant Beiß, welcher lettere jett Stabsoffizier beim 14. Bionier-Bataillon ift, während Sühlfe fväter im Somali-Lande ermordet murde. Der politische Erfolg biefer Expedition tam in ber Anlage ber Station Moschi jum Ausbruck, ber später die Berren von Els und Otto Chlers vorstanden. Im Januar 1891 war ferner Wismann, wie erwähnt, mit einigen Kompagnieen nach dem Rilima-Mdjaro gezogen zur Unterwerfung des rebellischen Häuptlings Sinna, ben er nach heftigen Wefechten follug. Auf dem Mariche nach dem Kilima=Ndjaro legte er zwischen der Küstenstation Pangani und dem Kilima=Ndjaro Die Stationen Mafinde und Risuani an. Ferner wurde 1891 Dr. Beters als Landeshauptmann in das Kilima-Mbjaro-Gebiet entsendet, der die Station Moichi Marangu verlegte und den deutschen Ginfluß zu befestigen Nach Rückberufung des Dr. Beters übernahm begann. In einem unglück-Leutnant von Bülow das Kommando. lichen Gefechte bei Moschi fielen die Leutnants von Bülow und Wolfrum und der gröfte Teil der Kompagnie. Rest der Rompagnie mußte sich auf Kisuani zurudziehen. Schon im Jahre 1892 wurde der Kilima-Ndjaro wieder besetzt durch eine vom Major von Manteuffel geführte Expedition, welche dort bestrasend und ordneid wirkte. Kompagniestührer Johannes wurde in Marangu zurückgelassen, doch mußte er sich wegen seiner geringen Machtmittel darauf beschränken, die Station Marangu zu halten, ohne ernstelich gegen den mächtigen Hänptling Meli auftreten zu können. Dies war dem Gouverneur von Scheele vorscheele

behalten, der am 11. August 1893 mit fünf Kompagnieen dort eintraf und in einem wegen der dichten Vegetation äußerst schwierigen Gesechte die beiden starten Vomas des Weli eroberte. Bei diesem Gesechte fiel von den Europäern der Leutnant Ax. Excellenz von Scheele stellte die Station Moschi wieder her und hinterließ daselbst Johannes, der von da ab ständig dort weiter gewirft hat.

Nachdem nun im Norden Ordnung geschaffen war, galt es, auf den südlich der großen Karawanenstraße gelegenen



Photograph S. Noad, Berlin. Leutnant Brüning, gefallen im Sefecht bei Kiloffa.

Teil der Kolonie ein militärisches Augenmerk zu richten, besonders auf den "Brennpunkt" Uhehe, das Land der übersmütigen, für die Niederlage und Bernichtung der Zesewskis-Expedition noch nicht bestraften Wahehe. Diese benahmen sich immer dreister, machten 1893 einen Ginfall in Usagara und äscherten dort die unweit der Station Kilossa gelegene Ortschaft Kondoa ein. Die Besahung von Kilossa war ihnen zwar unter Leutnant Brüning entgegengetreten und es kam zu einem Gesecht, in dem Brüning und ein Teil

der Astaris den Tod fanden. Die Wahehe, welche ebenfalls starke Berluste erlitten hatten, zogen ab.

Bom Kilima=Rbjaro zuruckgekehrt, ging nun Ercellenz von Scheele nach Uhehe, um ben übermütigen Babehe endlich das Handwerk zu legen. Am 19. Oktober 1894 wurde ber Bormarsch angetreten mit einer Expedition, bestehend aus der 3., 4., 5., 6., 12. Kompagnie und 40 Mann ber 7. Kompagnie Ulanga, im ganzen 609 Astaris nebst 16 Offizieren und Aerzten, 3 Maximgeschützen und einem 6,7 cm-Geschüt. Die Laften ber Expedition murden von 700 Trägern getragen. Die Rompagnieen gelangten biesmal ohne Ueberfall und fast unbehelligt bis nach der Haupt= ftabt Bringa. Die Wahehe hatten die Beit feit ber Belewstischen Expedition wohl ausgenutt und ihre Stadt mit fortififatorischem Verftandnis in eine ftarte Festung umgewandelt. Um 30. Ottober wurde beim Morgengrauen ber Sturm auf die vier Meter hohe Umwallung mit Sturmleitern ausgeführt, mit "Marich, Marich, Hurra!" Trop eines heftigen Schnellfeuers der Wahehe, das dieselben aus Vorderladern und aus den früher von ihnen erbeuteten Hinterladern abgaben, gelang dieser Sturm fehr rasch. Fringa war damit noch nicht genommen, benn nun bedurfte es noch eines hartnädigen Strafen= und Baufertampfes, ba die meisten Bäuferkomplexe mit festen, baftionierten Häuser bezw. Mauern zur selbständigen Berteidigung eingerichtet waren. Die meisten Schwierigkeiten bereitete ber Sturm auf die eigentliche, ftarke Sultansboma im Innern ber Stadt. Doch auch dieser gelang, und damit war Fringa genommen. Die Verlufte waren nicht unbedeutend. Leutnant Maaß und acht Askaris waren tot; verwundet die Leutnants von Kleist und Engelhardt und Unteroffizier Jaente, 29 Ustaris ichwer, 15 Astaris leicht verwundet. 150 Gewehre, 2 Marini= geschüte und ein 4,7 cm=Beschüt wurden wiedergenommen. Aukerdem wurden erbeutet: febr bedeutende Daffen an

The second secon

Elsenbein, Stoffe, etwa 20—30000 Pfund Pulver, gegen 2000 Stück Rindvieh und 5000 Stück Ziegen und Schafe.

Mit der Eroberung von Fringa war das Land Uhehe noch nicht beruhigt. Zu groß war der wunderbare Einsstuß, den eine so bedeutende Persönlichkeit wie Sultan Kwawa auf seine Unterthanen auszuüben vermochte, trogdem diese sich gern den Europäern unterworsen hätten. Es bedurfte noch zahlreicher Kämpse, ehe es Hauptmann Prince gelang, die Wacht des Kwawa zu brechen. Prince legte 1896 die Station Fringa an. Kwawa, auf dessen Kopf ein hoher Preis geseht war, versor, immer geheht, ein slüchtiges Käuberleben sührend, allmählich doch seinen Einsluß und sand ein tragssches Ende, indem er seinen letzen Anhänger und sich selbst erschoß.

Vor dem Angriff auf Uhehe war die 10. Kompagnie in Tabora bom Gouverneur von Scheele beordert worden, in Richtung auf Fringa zu seiner Unterstützung in Uhehe einzufallen. In Useke an der Grenze von Ugogo und Uhehe traf die 10. Kompagnie unter Herrmann auf vereinigte Kräfte ber Wahehe, Wagogo und Sitte-Unyamwezi. schlug fie in einem Gefechte, worauf die Wahehe nach Fringa abzogen, während die Wagogo- und Sikfa-Leute fich in die starke Tembe bei Useke warfen. Serrmann mußte die Tembe angreifen, um biefe Macht nicht im Ruden zu haben. schwerem, neunstündigem Angriffsgesechte eroberte er die Tembe, wobei Leutnant von Bothmer fiel, Leutnant Haliersch jo schwer verwundet wurde, daß er am nächsten Tage ftarb, und herrmann felbst einen Schuß durch die Bruft erhielt. Die Kompagnie war dezimiert. Herrmann mußte sich unter diesen Umständen nach Tabora zurückbegeben und dann zur Rufte, nachdem er feiner Berwundung wegen bom Haupt= mann Leue abgelöst worden.

Während von Scheele nach Eroberung von Fringa über Kilossa zur Küste ging, schickte er Prince mit zwei

Kompagnieen nach Ugogo zur Bestrasung ber aufrührerischen Wagogo. Zur Pacificierung bes Landes wurde von Prince Ende Fanuar 1895 die Station Kilimatinde angelegt.

Bon Tabora aus war es nun die Aufaabe des Haupt= manns Leuc, den Ginfluß der Station nach Westen, nach dem Tanganhfa-See hin, auszudehnen. Leue brach borthin auf, weil auch Unruhen zwischen den dortigen Sandel treibenden Arabern und den Gingeborenen ftattgetunden hatten. Auf dem Marsche fand ein heftiges Gefecht gegen die aufrührerischen Wagalla bei Limuema am 10. August 1895 statt. Leues Bericht hin wurde zur hebung des handels und zur Niederwerfung der aufrührerischen Baha- und Mtau-Leute Sauptmann Ramfan von der Rufte mit der 9. Romvagnie nach bem Tangannfa-See gefandt. Ramfan legte die Station Udjidji an und hat nach zahlreichen Kämpfen das Uha= und das Mtau=Land unterworfen. Von Udjidji wurde als Vosten Usumbura am Einfluß des Rusifiji-Alufies in den Tangannta-See angelegt.

Der Nachfolger Ramfans, Sauptmann Bethe, brachte ohne Gefechte das damals noch sagenhafte, große Reich Ruanda, welches ca. zwei Millionen Einwohner hat, unter beutsche Schutherrschaft. Das ebenso große Urundi da= gegen mußte mit Waffengewalt unterworfen werben. jache ist jedenfalls, daß diese beiden großen innergfrikanischen Reiche jett die deutsche Herrschaft anerkennen. Berhältniffe entstanden für die Station Udjidji neuerdings besonders durch die Meutereien im angrenzenden Kongo= staat, da eine befinitive natürliche Grenze nicht bestand, und die Meuterer, nachdem sie die Kongotruppen in mehreren Gefechten, in benen viele Belgier das Leben verloren, ge= geschlagen hatten, in das deutsche Gebiet einzufallen drohten, allem wohl beshalb, weil eine Kongotruppe von fünf Offizieren und 250 Mann sich im April 1898 in Ufumbura unter beutschen Schut gestellt und benselben ge=

funden hatte. Um das Ginfallen der Meuterer zu ver= hindern, besetzte Bethe mit Genehmigung des Gouvernements den Lauf des Rufissi und den Kivu-See als natürliche. nicht zu verkennende Grenze, wobon der Regierung des Kongostaates offizielle Mitteilung gemacht wurde. glücklichen Gefechten gegen die Meuterer erhoben nun im Oftober 1899 die Kongolesen wieder Ansvruch auf das Gebiet und versuchten, basselbe mit Gewalt zu besethen. Bethe verhinderte dieses gegen die sechsfache Uebermacht ber Rongolesen und veranlagte ben Kommandanten Secq. einen Vertrag anzunehmen, welcher den Deutschen die Oberhoheit in dem streitigen Gebiete sicherte, den Kongolesen aber nur gestattete, die Aufrechterhaltung ihrer Ansprüche burch Errichtung von zwei Bosten neben ben beutschen Bosten zu bokumentieren, während die endaultige Regulierung bes Grengftreites ber heimischen Diplomatie überlaffen murbe.

Südlich der Karawanenstraße wurden im Innern neuersdings die Stationen Bismarcksburg, Songea und Mahenge angelegt, nachdem diese Gebiete durch die Expeditionen von Scheeles nach Uhehe und nach dem Nyassa-See erschlossen waren.

Der sübliche Teil ber Küste, ber während bes Aufstandes an die Rebellen verloren worden, wurde von Wißsmann 1890 durch die Geseche bei Kilwa und Lindi wieder erobert. Beide Orte, sowie Misindani, wurden militärisch besetzt. Es machte aber große Schwierigkeiten, die unbotsmäßigen Sultane Matschemba und Hassan din Omar zu unterwersen, da die außerordentlich dichte Begetation die Kriegsührung sehr erschwerte. Im Jahre 1890 verunglückte ein Zug unter Kamsan gegen Matschemba. 1895 untersnahm Oberstleutnant von Trotha einen ersolgreichen Zug gegen die MadudjesLeute unter Hassan din Omar ins Hinterland von Kilwa. Endgültig war jedoch der Süden

erst pacificiert durch den zweiten, erfolgreichen Zug gegen Matschemba unter Major von Nahmer. Nunmehr ist von den südlichen Küstenstationen nur noch Lindi militärisch besetzt.

Unter dem Nachfolger des Gouverneurs von Scheele, dem Generalmajor von Liebert, wurden die letzten Maßnahmen getroffen, welche zur völligen Pacificierung der Kolonie erforderlich waren. Nur in Uhehe, das von Liebert im Jahre 1898 eingehend bereift wurde, kam es dabei noch zu kriegerischen Aktionen, wobei er ein schwieriges



Generalmajor von Liebert.

Söhlengefecht gegen Gingeborenen zu befteben hatte. Im übrigen hat die Schuttruppe unter bem Gouverneur von Liebert zum ersten Male mitgewirkt zur Durchführung admini= strativer Magregeln, wie Durchführung der Bütten= fteuer, und zur Sebung ber Rultur durch Schaffung bon zahlreichen Berkehrswegen in allen Teilen der Rolonie. Der Bau ber Gifenbahn bon Dar es Salam aus nach bem

Innern, wofür von Liebert mit allen Kräften in Wort und Schrift eintrat, mußte leider bis jest unterbleiben. Ferner machte die Kartographie des Landes, die auch früher school den Offizieren der Schuttruppe viel verdankte, ers hebliche Fortschritte. von Liebert war der erste Gouverneur, welcher während zweier Dienstperioden in Deutsch-Ostafrika gewirkt hat.

Der vorstehende kurze geschichtliche Ueberblick möge genügen, um ein Bild zu geben, wie es der Schutzruppe gelang, den deutschen Einfluß in Ostafrika auszubreiten. Das gue la com egocaraça escença en com esta en com

Hauchen Bareisel den weißen Offizieren und Unteroffizieren, die durch ihre Pflichttreue und Bravour es verstanden, auch den farbigen Söldnern den deutschen militärischen Geist einzushauchen. Andererseits muß aber anerkannt werden, daß über ein recht gutes Material an farbigen Soldaten verssügt wurde. Es wird für den Fernstehenden von Interesse sein, etwas Näheres über unsere "schwarzen Jungens" zu hören.

## Das Garnisonleben ber schwarzen Rompagnieen.

Hinsichtlich der militärischen Qualität find in erster Linie die Sudanesen zu nennen. Durch ihre jahrelangen Rämpfe gegen die Mahdiften an das Kriegsleben gewöhnt, zeigten sie sich auch bei uns als außerordentlich brauchbare Soldaten, die, ebenso wie wir ein fremdes Element in Deutsch=Oftafrita, gezwungen waren, mit uns durch Dick und Dunn zu gehen, und baher ftets bas Rudarat unserer Schuttruppe gebildet haben. Die Sudanesen hatten aus Aegypten nach echter Söldnerart ihre Beiber und Kinder mitgebracht, zur Verzweiflung ber europäischen Borgesetten, benn die Sudanesenweiber find mahre Megaren. Männer find meiftens ebenfalls häglich; es find lange, hagere Gestalten mit unglaublich dunnen, völlig mabenlosen Beinen und langen, hageren Armen. Dabei sind die Leute sehr breitschultrig und fräftig und besitzen eine enorme Ausdauer im Marschieren. Ihr militärisches Ehrgefühl ift bedeutend entwickelt. Gin Sudanese meldet seinen Bruder, wenn er ihn auf Boften schlafend findet. Wollte ein Subanese es magen, im Gefcchte sich ruckwärts zu ent= fernen, so wurde er sofort von seinen Rameraden er= schoffen werden. So machen die stets ernften Sudancsen ängstlich über den Ruf, den ihre Kriegerkafte mit Rocht überall genießt. Als Mohammedaner find fie gewifsenhaft

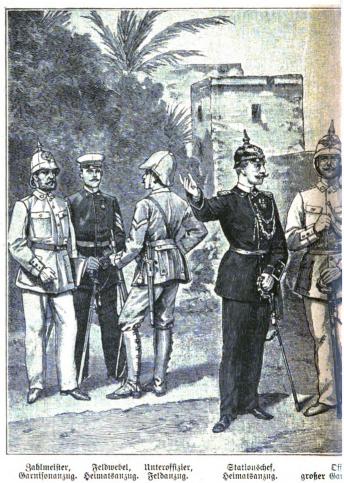

Stationschef, Heimatsanzug.

großer Gai

Die neue Uniformierung der

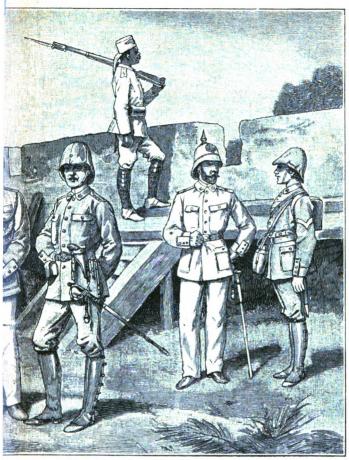

gier, Offizier, nifonangug. Feldangug.

Solbat.

Arşt, Garnisonanzug.

Lazarettgehülfe, Feldanzug.

eutsch=oftafrikanischen Schuktruppe.

in ihren Gebetsübungen, sauber und nüchtern. Es war das Berdienst Wißmanns, zu erkennen, daß nur mit Sudanesen in Ostafrika Erfolge zu erringen seien.

Unter den aus der Wifmann-Truppe übernommenen Söldnern befanden sich auch zwei Kompagnicen Sulu. Der arökte Teil derfelben ging bei der Relewsti-Ratastrophe zu Grunde. Die übrig gebliebenen haben bald darauf den beutschen Dienst verlassen, als das Gouvernement auf ihre Forderungen nicht einging. Die Gulu find mittelarofe. schöngewachsene Leute. bon beiterem. liebensmürdigem Naturell, dabei hervorragend svarsam. Wenn fie auch nicht annähernd so zuverlässig find wie die Sudanesen, so haben sie sich boch an der Hand deutscher Offiziere und Unteroffiziere als recht brauchbare Solbaten bewährt, die besonders im Patrouillendienst und als Schügen Gutes leisteten. Alles in allem ift es baber zu bedauern, daß ein Berfuch, neue Sulus anzuwerben, migglückt ift.

Der Versuch, Somali-Leute in der Schuttruppe zu verwenden, hat sich nicht bewährt. Es sind zwar intelligente, prächtig gewachsene Leute mit seinen Gesichtern und blitzenden, schönen Augen, aber sie sind nicht im stande, im seuchtheißen Klima Ostafrikas irgendwelche Strapazen zu ertragen.

Da nun auch die Sudanesen der Schuttruppe sehr zussammengeschmolzen sind — denn viele sind gefallen, ein großer Teil ist nach Aegypten zurückgekehrt, eine erhebliche Anzahl befindet sich bei der Polizeitruppe im Garnisonsdienste — so ist die Schuttruppe jest notgedrungen darauf angewiesen, den Abgang an Soldatenmaterial sast außschließlich durch Eingeborene der Kolonie zu ergänzen.

Von diesem einheimischen Ersate haben sich die Manyema, die Unyamwezi und die Wasukuma gut bewährt, ebenso die Küstenleute, die Suahelis. Die Manyema sind als fremdes Element natürlich vorzuziehen, umsomehr, als sie

auch gute Soldaten sind. Ein absoluter Berlaß ist aber auf alle diese Leute nicht; die Schutzruppe braucht immer als Rückgrat einen Stamm von Sudanesen. In dieser Erkenntnis werden neuerdings wieder Anwerbungen von Sudanesen versucht.

Alle diese Elemente, Sudanesen, Manhema, Suaheli, Unyamwezi, Wasufuma und andere "Wa-Leute", sindet man nun in einer solchen schwazen Kompagnie der Schutztruppe vertreten. Der Europäer kann jedoch in der ersten Zeit keine Unterschiede heraussinden, er sieht nur schwarze Leute. Erst allmählich gewinnt er den Blick für den inz dividuellen Gesichtsausdruck des Einzelnen und für die charakteristischen Merkmale der Stammesunterschiede.

Um von dem Leben und Treiben einer solchen Rompagnie ein Bild zu bekommen, denken wir uns im Geiste auf eine Station im "Innersten" versetzt.

Die "Station" zeigt einen rechteckigen ober quadratischen Grundriß von 60—80 Metern Seitenlänge. Innerhalb der 2,5—3 Meter hohen Umfassungsmauern liegen die Gebäude, das Offiziershaus, das Unteroffiziershaus, das Wachtlokal, die Magazine, Küchen usw. An zwei gegensüber liegenden Eden befindet sich je eine Bastion mit einem Maximgeschütz oder einer kleinen 3,7 cm=Schnellsladekanone.

Die Umfassungsmauer sowie die Gebäude sind mit den schwarzen Soldaten und Eingeborenen als Hülfsarbeitern unter Leitung der Offiziere und Unterossiziere gebaut. Als Baumaterial sind lufttrockene Lehmsteine benutt. Als Bindemittel dient Lehm in Ermangelung von Kalk. Das Dach besteht aus dem hölzernen, mit Stroh eingedeckten Dachstuhl. Bei Regenwetter stürzen die Umsassungsmauern zuweilen ein und werden dann von neuem aufgebaut. Durch die Stroh- oder Erddächer nach Tembenart regnet es häusig hindurch, da sie nicht so dicht herzustellen sind.

daß sie die tropischen Regengüsse völlig abhalten könnten. Die Soldaten (Askaris) der Kompagnie wohnen außerhalb der Station. Jeder Askari hat eine strohgedeckte runde Hütte im sogenannten Askaridorse, das von breiten, sauberen Straßen durchzogen ist. In dieser Hütte lebt er mit seiner Familie. Um die Hütte ist ein Gärtchen angelegt mit kleinen Stallungen für Klein= und Federvieh.

Bei Tagesgrauen ertönt das Signal "Wecken". Durch das Blasen des Hornisten oder das Trommeln des Tamsbours wird um 6 Uhr die Kompagnie zum Dienste gerusen. Bereits eine Viertelstunde vorher steht der Askari vor seiner Hütte bereit, um auf das Signal im schnellsten Lausschitz zum Antreteplat der Kompagnie zu stürmen; denn er hat zu oft bemerkt, daß immer der zuletzt Kommende irgend einen in der Freizeit auszusührenden Austrag erhält.

Die Kompagnie tritt in zwei Gliedern nach der Große an und wird genau so wie eine heimische Kompagnie in Büge, Halbzüge und Settionen eingeteilt. Die farbigen Unteroffiziere stehen bor der Front; bor biesen der oder Die europäischen Unteroffiziere. Diese find natürlich ftets Borgesette der farbigen Unteroffiziere. Der Dienftanzug des Alsfari besteht aus Jade und Hose aus gelbbraunem Mhati=Stoff mit blanken, gelben Anöpfen. Die Jacke ift mit Klapptragen und Achsettlappen versehen. Als Fuß= befleidung werden gelbe Schnürschuhe getragen. Der Unterschenkel ift über ber Sofe bom Anochel bis zum Anie mit einer dunkelblauen leinenen Binde fest umwickelt. Diefe Sitte ftammt von den Sudanesen; der Zwed derselben ift, bas Bein gegen Stofe und Dornenftiche auf bem Mariche zu schützen. Das Haupt ist bedeckt mit dem "Tarbusch". b. h. einer mit Radentuch zum Schut bes Nachens gegen bie Sonne versehenen hohen Ropsbededung aus Stroh, die mit Rhafi=Tuch überzogen ift. Die Abzeichen für bie farbigen Chargen werden auf bem oberen Teile best linken

A TOP OF THE PARTY OF

Nodärmels getragen und bestehen aus Winkeln aus rotem Tuch; und zwar trägt der Ombascha (Gesteite) einen Winkel, der Schausch (Unteroffizier) zwei Winkel, der Betschausch (Sergeant) drei Winkel, der Sol (Feldwebel) endlich deren vier. Der Effendi (farbige Offizier) trägt drei Messingssterne auf den braunen Achselssapen, aber keine Troddel oder Portepee am Säbel.

Der Leib ist umgürtet mit dem gelben Leibriemen, an dem vorn zwei, hinten eine Patronentasche beseistigt sind. Bei Expeditionen und auf Märschen trägt der Assari ein Tragegerüst mit Tornisterbeutel und zusammengewickelter Lagerdecke auf dem Rücken. Brotbeutel und Feldslasche vervollständigen die Ausrüstung des Assari. Die Bewassinung besteht aus der Mauserjägerbüchse M. 71 und dem dazu gehörigen Seitengewohr. Nur die Europäer ershalten den Karabiner M. 88. Jede Kompagnie sührt eine Reichskriegsstagge.

Nach bem Antreten wird die Rompagnie zum Exerzieren auseinander gezogen, das in der Regel täglich stattfindet, cinundeinhalb bis zwei Stunden dauert und ftets von minbeftens einem Europäer beauffichtigt wird. Beim Marschieren in geschlossenen Abteilungen wird von dem Astari bas Durchdrücken ber Kniee nicht verlangt, fonft aber "Strammheit" wie auf bem beimischen Exerzierplate, sowohl im Kommando wie in der Ausführung. Die Kommandos find die des heimischen Exerzier-Reglements. Es ift erstaunlich, wie rasch die farbigen Chargen die deutschen Rommandos erlernen und wie schneidig fie dieselben mit Wenn man mit geschlossenen ichnarrendem rrr abgeben. Mugen auf dem afrikanischen Exerzierplate ficht, bann meint man in Botsbam zu fein. Auch die Rafernenhofbluten, allerdings in Risuchelisprache, fehlen nicht. Jedes Schimpf= wort, das dem Europäer in der Hitz entschlüpft, wird von den farbigen Chargen mit peinlicher Gemiffenhaftigkeit in ihr Repertoir aufgenommen und dann möglichst häusig ausgewendet. So wurde von den bahrischen Unteroffizieren das Wort "Lausbub" als neu übernommen. Will der schwarze Unteroffizier zeigen, daß er sehr böse ist, dann hebt er drohend die rechte Hand und ruft mit Donnerstimme: "Pasch' mal auf, mein Sohn!"

Die Griffe zc. in der geschlossenen Kompagnie werden musterhaft ausgeführt. Das ist nicht wunderbar, denn die Astaris sind mit wahrem Feuereiser beim Exerzieren, und es sind meist vorzüglich gewachsen Leute, da ja großes Angebot vorhauden ist und nur die besten Leute genommen werden.

Nach dem Exerzieren wird eine halbstündige Pause eingeschaltet. Nach Beendigung derselben findet Arbeitsbezw. Schießdienst statt unter Aufsicht eines Europäers. Die Resultate beim Schießen sind recht gute, denn der Askari hat ein gutes Auge und eine sichere Hand, und er giebt sich große Mühe, denn er weiß, daß der "Ernstfall", ein Gesecht, jeden Tag eintreten kann.

Nachmittags findet ebenfalls Schieß- und Arbeitsdienst und ebentuell Keldbienst statt.

Abends um sechs Uhr wird eine Flaggenparade abgeshalten, d. h. die Flagge wird unter präsentiertem Gewehr herabgelassen.

Um neun Uhr abends wird Zapfenstreich geblasen. Dann darf kein Askari seine Hütte mehr verlassen. Nach dem Dienste begiebt sich der Askari gleich "humbani", d. h. nach Hause. Der kleine schwarze Diener, der "Boh", kommt ihm entgegengelausen, nimmt ihm das Gewehr ab und hilft ihm die Uniform ausziehen.

Dann setzt sich der Askari vor seine Hütte und läßt sich wie ein Grandseigneur bedienen. Schleunigst erschejnt die liebende Gattin mit dem "chakulla" (Essen). Dasselbe besteht aus Reis oder ugali, d. i. einem Wehlbrei, dazu ्कित अन्य स्थापना अनुस्यक्षात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्

giebt es täglich Huhn oder Rind= oder Ziegensleisch und "mboga" (Gemüse). Den Hauptbestandteil der Mahlzeit bilden allerdings die Begetabilien, womit der Neger sich den Magen ordentlich anfüllt, während er das Fleisch nur als "Kitoweo" (Zuthat) betrachtet, die er aber sehr ungern vernist. Der Astari nimmt die Mahlzeit zusammen mit seinem Boy ein, denn die Frauen essen sür sich allein. Als Löffel und Gabel wird die zuvor sauber gewaschene rechte Hand benutzt. Wer "Linkser" ist, muß allein essen oder "Rechtser" werden. Das hat seine tieser liegenden Gründe, die zu erörtern hier nicht am Platze ist.

Der Askari lebt also, wie man sieht, recht luxuriös. Er kann sich seinen kleinen Luxus gestatten, benn er wird für seine Verhältnisse recht gut bezahlt, und das Geld hat im Innern noch einen höheren Wert als an der Küste; weshalb es auch stets das Bestreben der Askaris ist, "pwani", d. h. "von der Küste" wegzukommen, wo alles so teucr ist, "barra barrani" nach den Fleischtöpsen im Innern. Der Askari erhält monatlich 331/s Rupies, nach unserem Gelde rund 50 Mark, wenn er Sudanese ist; die Eingeborenen erhalten als Soldaten nur 20 Rupies, die Chargen entsprechend mehr.

Als besondere Festtage werden auch auf den Stationen die Geburtstage des Kaisers und der Kaiserin geseiert. An dicsen Tagen sält der Dienst aus, und es wird Bormittags eine Parade abgehalten, wobei der älteste Ofsizier eine Ansprache in Kisuaheli, das alle Askaris versichen, hält und das "Hurra" ausdringt. Nach dem Parademarsche wird ein Geldgeschenk verteilt, und zwar an Kaisers Geburtstag in Höhe von 2 Rupies, am Geburtstag der Kaiserin in Höhe von 1 Rupie.

Am Nachmittag werden Festspiele, Kampspiele und Tänze abgehalten und einige Rinder geschlachtet.

Die Religion ber Askaris ift die mohammedanische,

wenn cs Sudanesen ober Küstenleute sind. Die Eingeborenen gelten als Heiden, obgleich alle an "Mungo" (Gott) glauben.

Wird für die Kompagnie ein Ochse geschlachtet, so besorgt das Geschäft des Schlachtens ein Sudancse oder ein andrer Mohammedaner, der beim Schlachten alle religiösen Ceremonien gewissenhaft beachtet. Würde ein Heide oder ein Europäer, was für den Mohammedaner dasselbe sagen will, das Schlachten des Kindes besorgen, so wäre der Erfolg, daß die Mohammedaner keinen Bissen Fleisch ansnehmen würden. Alle Askaris sind, gleichviel ob Mohammedaner oder nicht, Polygamisten, wenn es ihnen die Octdenittel gestatten. Das Christentum hat unter den Askaris bisher nur wenig Anhänger gesunden.

Wie hier in der Heimat der Soldat, des Garnisonslebens müde, sich freut, wenn zum Manöver ausgerückt wird, so sehnt sich auch der Askari nach einer Abwechselung vom Stationsdienste. Wenn es heißt: "Worgen wird aussgerückt, Freiwillige vor!" dann treten gleich eine größe Anzahl Askaris vor mit den Worten: "tunataka sasari", d. h. wir wollen mit ausrücken. Nun beginnt ein reges Leben und Treiben. Die Patronen werden ausgeteilt; das Maximgeschütz wird transportsertig gemacht, die Expeditionsslasten, bestehend aus den Lasten für die Europäer und aus den Munitionss und eventuell Proviantlasten, werden gespackt und geschnürt, u. s. w.

Am andern Morgen wird das Expeditionsforps formiert und dann der Vormarsch, angetreten, voraus die Reichsfriegsstagge. In friedlichen Gebieten treten die militärischen Rücksichten während des Marsches noch in den Hintergrund, es kommt nur darauf an, die Marschkolonne täglich so weit wie möglich vorwärts zu bringen, wobei die Lage der natürlichen Wasserpläße eine große Rolle spielt, denn Vrunnen giebt es nicht. Erst in der Nähe des feindlichen



Das Expeditionstorps gegen Machemba im Lager.

Gebietes, sobald fich die "Waschensgi" (bie Wilben), mit Speer und Schild, auch mit Vorderladern bewaffnet, in ber Ferne und seitwärts auf ben Soben in großen Mengen zeigen und fortwährend, zum großen Aerger der Askaris. das nervenerschütternde Kriegsgeschrei: "hui, hui!" oder "hä, hä!" ausstoßend, die Rolonne begleiten, wird mit Sicherheitsmaßregeln marschiert, b. h. es wird eine Spike. bestehend aus einem weißen Unteroffizier und einigen Astaris, vorgeschoben und für Seitenbeckung gesorgt, damit die Marschfolonne in unüberfichtlichem Gelande nicht plöglich überfallen werben tann. Im Bufch wird die Seitenbedung meift aus Silfsvölkern gebildet; Leuten eines Sultans, ber ein Interesse am Gelingen der Expedition hat. winden fich leichter durch den Busch, als die uniformierten Asfaris, so daß der Vormarsch nicht allzu sehr verzögert wird. Die Rolonne marschiert im Gansemarsch, Mann hinter Voran der Kirongofi (Wegführer), an der Tete Mann. ber Rolonne ber Erpeditionschef eventuell mit Stab, bann ein Rug Astaris, dahinter das Geschütz und hinter diesem bie Hauptmasse ber Astaris mit ben zugehörigen Europäern. Nun folgen die Träger mit den Lasten, beaufsichtigt und angetrieben durch dazwischen marschierende Astaris. Den Schluß bildet wieder eine Abteilung Askaris, dahinter ein So windet fich die Rolonne vorwarts burch Europäer. ben Bufch gleich einer riefigen Schlange über fteile Boben und durch tiefe Schluchten. Der Pfad ist schmal, oft nur einen Jug breit und durch den Regen zu einem Spitzgraben ausgewaschen. Sit nun der für den betreffenden Tag in Betracht kommende Wafferplatz erreicht, dann wird das Lager auf einem möglichst freien Blate aufgeschlagen und durch eine Hecke aus Geftrupp ringsum befestigt. Längs diefer Sede werden die kleinen, etwa drei bis vier Ruß hohen Beltchen ber Astaris aufgebaut. In ber Mitte bes Lagers stehen die Belte ber Europäer, die Kahne, das

Geschütz, die Lasten und die Reittiere. In der Nähe der Lasten lagern die Träger. Eine Lagerwache wird kommanzdiert. Nun wird Wasser geholt und Brennholz und für das leibliche Wohl gesorgt. Erst wenn Zapfenstreich geblasen oder Ruhe geboten ist, hört das Plandern und Murmeln an den Feuern auf. Alles sinkt in Schlaf; dieser träumend von der Heimat, jener vom morgigen Gesechte, wo es gilt, die hohen Mauern einer sesten Boma zu stürmen, und lautlos liegt alsbald das Lager im Dunkel der afrisanischen Nacht, deren Stille nur durch das Anrusen der Posten und hin und wieder durch Hyänengeheul oder das serne Brüllen eines Löwen unterbrochen wird.

Möchte es in den vorstehenden Blättern gelungen sein, dem Leser vor Augen zu führen, wie die "Naiserliche Schußtruppe für Deutsch-Ostasrika" in den zehn Jahren ihres nunmehrigen Bestehens redlich und mit Ersolg bestrebt gewesen ist, dem deutschen Wesen Achtung zu verschaffen, so daß die Nachbarkolonieen, im Norden die Engländer, im Westen die Belgier, im Süden die Portugiesen, mit Neid und Bewunderung auf die deutsche Schutzruppe hinblicken.

Möge es ihr vergönnt sein, auch ferner unter des Reiches Kriegsflagge der feste Schutz und Schirm der Kolonie zu bleiben, auf daß Deutsch-Oftafrika emporgedeihe zu Rutz und Frommen des deutschen Vaterlandes!\*)

<sup>\*)</sup> Die weiteren Kapitel behandeln die Thätigkeit der Schutztruppen in Südwestafrita und in Kamerun.





Mit Genehmigung ber Photographischen Union in München,

#### Träumerei. Nach bem Gemälbe von E. von Bobenhausen. (Sieße Gebicht auf Seite 237.)



## Das haus im Schatten.

Kriminalnovelle nach einer mahren Begebenheit von

anyingen Groman

(Machbrud verboten.)

#### Erftes Rapitel.

## Unterm Bolunderstrauch.

s war ein Frühlingstag, ein Maientag, wie man sich einen solchen nicht lieblicher hätte denken können. Seine Helligkeit legte sich wie ein Lächeln auf die großen Züge der Natur und verschönte die gewaltige

Physiognomie der Großstadt.

Bwischen Rebenhügeln und Gemüsegärten wand sich die breite Landstraße hin, auf welcher ein altmodischer Wagen rollte, der schon seit etlichen Jahren zweimal wöchentlich die verschiedensten Lebensmittel zu einem der Märkte der großen Stadt brachte und meistens, wie auch heute, von seinem Besitzer selber gelenkt wurde. Seit Herr Arönig als Rentner auf einem hübschen, kleinen, aber von den

großen Verlehrslinien fern gelegenen Gute lebte, waren diese Stadtsahrten nicht nur ziemlich einträglich, sondern bildeten auch fast das einzige Vergnügen für ihn und seine Frau. Auch heute hatten sie durch ihren Mittelsmann einen netten Erlös für die Erzeugnisse ihres Gartens und ihres Gestügelhoses erzielt und waren schon deshalb wohl gelaunt; nicht minder jedoch freuten sie sich über die ganz besondere Schönheit des Tages, und diese freudige Stimmung schien der wohlgenährte Grauschimmel, der vor den Wagen gespannt war, zu teilen, denn er griff ganz slott aus und wieherte zuweilen lustig.

"Ist ein rechter Feinschmeder, unser Haust!" sagte Herr Krönig lächelnd zu seiner Frau. "Sieh nur, wie er zur Böschung hindrängt. Da wächst aber auch ein ganz besonders saftiges Gras." Und gutmütig ließ er das Tier gewähren. — Die Frau war auch von Hansls Thun belustigt und meinte gutherzig:

"Heute hat er sich wirklich eine Extra-Portion verdient; hat gar viel ziehen muffen. Du weißt ja, beim Marterl\*) hat er fast nicht weiterkommen können."

Krönig nickte.

"Ja, das war merkwürdig," entgegnete er. "Uebrigens ist dort eine schlechte Stelle. Ich bin überhaupt froh, daß wir auf dem Hottinger Weg nicht mehr oft zu fahren brauchen. Die Bahn wird ja noch vor dem Winter er= öffnet."

"Meinst du?"

"Ganz sicher. Aus diesem Grunde hat Nachbar Hottinger auch in der letzten Zeit nichts mehr für den Weg gethan. Geht ja doch dann die Bahn keine hundert Meter weit an unserm und seinem Haus vorbei."

<sup>) &</sup>quot;Marterl" nennt man in bem beutschen Berglande Kreuze ober Bilbtafeln, welche an Orten aufgestellt find, an benen ein Menich verunglucht ift. Sie sollen den Borübergebenden dazu bewegen, für den Bezinorbenen zu beten

Indessen die beiben Gatten, die so sehr an dem Bahnsbau interessiert waren, lebhaft ihr Thema weiterführten, suhren sie durch ein ehemaliges Dorf, das kürzlich der Stadt einverleibt worden war und sichtlich große Anstrengungen machte, sich dieser Ehre würdig zu erweisen. Böllig neue Gebäude im Villenstil waren kokett und wirklich malerisch in alten Gärten aufgesührt worden und stachen gewaltig von den noch bestehenden Bauernhäusern ab. Ein ebenfalls neuer Bau umfaßte das Postamt und eine Polizei=Wachstube, vor deren offener Thüre sich, noch recht ländlich, eine Schar Gänse sonnte.

Krönig und seine Frau hatten ben neuen Stadtteil bald im Rücken, und nach etlichen Minuten, während deren sie zwischen gut bebauten, maigrünen Feldern hingesahren waren, tauchte ein stattliches Haus vor ihnen auf. Es war ein Wirtshaus, sichtlich ein viel besuchtes Wirtshaus, neben dessen Thor ein weißes Lamm abgebildet war, und in dessen schon recht schattigem Garten viele Tische und Bänke standen. Vor dem weiten Flur waren etliche Vranknechte damit besichäftigt, große Vierfässer abzuladen.

Der Wirt, ein rundlicher Mann, beaufsichtigte das wichtige Werk.

Als Krönigs Wagen näher kam, grüßte Peter Mayer
— so hieß der Lammwirt — dessen Insassen höflich, wäh=
rend Krönig hinüber rief: "Gestern ist halt wieder ein guter
Tag gewesen! Ihr Keller ist ganz trocken geworden!
Nicht so?"

"Ganz trocken!" lachte ber Wirt vergnüglich. "Wir find erst gegen Gins ins Bett gekommen. Gerauft haben sie auch. Na ja, die Italiener, das sind halt Histöpse."

Noch ein Nicken hinüber und herüber, und der Wagen fuhr wieder rascher weiter.

Nur noch eine furze Strecke blieb der Grauschimmel auf der Landstraße, dann bog er in einen Nebenweg ein.

Er that es gang bon felber. Der Hansl mar ein gar fluges Tier; er bog hier schon seit Sahren von der Landstraße ab und tannte ben schlechten Weg Schritt für Schritt. Der Hottinger Beg ließ wohl immer viel zu wünschen übrig, so schlecht, wie in diesem Frühjahr, war er indessen noch niemals gewesen. Aber er bot eine schöne, romantische Einerseits begrenzte ihn eine sumpfige Bieje, welche icht von Dotterblumen und Vergigmeinnicht überfaet war; andererseits zog er sich an einem Rain hin, welchen Rosen= und Schlehensträucher, Sauerdornbusche und Brom= beerranken bedeckten, zwischen denen noch hunderterlei andere Pflanzen dem Lichte entgegenwuchsen. Da, wo der jest gang bermahrlofte Weg fich zu fenten begann, war es am allerschönsten. Dort bildete er etliche zwanzig Meter lang einen Hohlweg, bessen Wandungen niedriges Buschwerk und ein riefiger, uralter Solunderftrauch ichmudten. Hier be= fand fich auch das Marterl. Es war ein ebenfalls ichon recht alter Bildftod, auf beffen, von einem Solzdach ge= schützter Tafel ein bom Blit Erschlagener ebenfo naib wie rührend bargestellt war.

Krönig zog die Zügel kräftiger an, um den oft unsgestümen Hanst zur Vorsicht zu mahnen. Heute jedoch war diese Mahnung überflüssig. Der Hanst ging schon von selber nicht weiter — ging weder schuell noch langsam, sondern warf, dicht an dem Marterl angekommen, unruhig den Kopf empor und drängte nach hinten.

"Merkwürdig," sagte Krönig, "was hat denn das Tier?" Er erhob sich und schaute, sich weit nach rechts beugend, in den Hohlweg hinunter. Aber er sah nichts, was die Scheu des Tieres erklären konnte.

Auch seine Frau war neugierig geworden; sie beugte sich zur Seite, und da sie rechts saß und das Marterl auch an dieser Seite stand, hatte sie dieses dicht vor Augen. Plößlich stieß sie einen gellenden Schrei aus.

"Was giebt's benn?" fragte Krönig, sich ihr rasch zuswendend.

Sie konnte keine Auskunft geben, wenigstens nicht mit Worten. Ihre blaß gewordenen Lippen zitterten ebenso sehr, wie ihre Hand, mit der sie nach rechts wies.

Auch Krönig stieß jest einen Ruf des Entsetzens aus; dann lenkte er den schaubenden Grauschimmel langsam nach hinten, bis er an eine Stelle kam, an welcher er den Wagen wenden kounte.

Als dies geschehen war, sagte er zu seiner Frau: "Jemand von uns muß hier bleiben. Ich denke, du wirst es vorziehen, zum Lammwirt zu sahren. Er soll gleich nach der Wachtstube schicken. — Du kannst, bis ich dich hole, bei der Wirtin bleiben."

Frau Krönig nickte.

Krönig strich ihr lächelnd über die noch immer bebende Hand, und des Pferdes Hals klopfend, sagte er kopsschüttelnd: "Was so ein Tier doch spürt! Wir zwei haben keine Ahnung dabon gehabt."

Der Wagen sette fich in Bewegung.

Krönig sah ihm eine Weile nach, dann wandte er sich wieder dem Hohlwege zu. Er that es merkbar recht widers willig; den Hohlweg selbst betrat er nicht.

Als er das altersschwache, teilweise bemooste Dächlein des Bildstockes vor sich auftauchen sah, ließ er sich auf der Böschung nieder.

Es wäre ihm lieb gewesen, wenn jemand des Weges gekommen wäre. Aber es kam niemand, und es war auch weit und breit kein menschliches Wesen auf den Felbern oder Wiesen zu sehen. Nur etliche Naben stelzten, die Füße hochhebend und mit den Flügeln schlagend, über die Sumpswiese.

Er zählte sie. Es waren ihrer vier. Eine Weile kümmerten sie sich nicht umeinander, dann mochte einer 311. Hausslibl. 11, Band 1.

Beute gemacht haben, benn rasch gesellten sich bie brei anderen ihm zu. Balb begannen fie einen Streit und flogen plöglich auf, juft gegen den Hohlweg hin, von welchem Arönig etwa zwanzig Schritte entfernt faß.



Plöglich fließ fie einen gellenden Schrei aus.

und beforgt nach jener Seite, nach welcher sich die Raben zurückge= zogen hatten. Endlich tauchte der Lammwirt am Wege auf. Das rundliche

hatte; dazwischen blickte er auch ab und zu ärgerlich

Männlein, sonft Berfonifita= die tion behaglicher Lebensfreude, bot

jett ein Bild des Schreckens. — "Ah! So was! So was!" feuchte er ein um das andere Mal, als er bei Krönig angelangt war. Und auch er mußte sich hinseten und sich den Schweiß von der Stirne wischen.

Als er sich ein wenig erholt hatte, konnte er es sich jedoch nicht versagen, einen Blick in den Sohlweg zu thun. "Schredlich, schredlich!" seufzte er, als er sich wieder neben Krönia sette.

Etwa zehn Minuten später war schon ein Schutzmann auf dem Platze. Auch er trat sofort an das Marterl heran und schaute hinunter, dann wandte er sich an die beiden, ihm wohlbekannten Männer und sagte: "Sie brauchen nicht hier zu bleiben. An Sie, Herr Krönig, wird die Kommission freilich etliche Fragen zu stellen haben, aber Sie können einstweilen ja auch ins Lamm gehen. Die Herren von der Kommission werden Sie kaum vor einer Stunde brauchen."

"Ich bleibe schon," sagte Krönig.

Peter Mayer jedoch ging heim. Er war in sichtlich gedrückter Stimmung. Sein Gedankengang und die Art jeiner Besorgtheit wurden durch etliche Worte verraten, die er zu sich selber sprach.

"Und gerad gestern war bei mir eine Rauferei!"

So lauteten Peter Mayers kummervolle Worte. Er wiederholte sie etwa eine halbe Stunde später, als er, unter der Einfahrt seines Hauses stehend, einen offenen Wagen davor halten jah.

Es saßen drei Herren darin. Einer davon trug die Unisorm eines Polizei-Kommissars.

"Bitte, wo geht's benn hier zum Hottinger Weg?" rief ber Kutscher zum Lammwirt hinüber.

Beter Mayer gab rasch die gewünschte Austunft.

Alls die, mittelst des Telephons so rasch herbei gerufene "Kommission" weitersuhr, seufzte der Lammwirt: "Wenn's nur keine Scherereien giebt!"

Wenige Minuten später standen die Herren von der Kommission an der Stelle, an welcher heute der Hankl zweimal gescheut hatte.

Ihre Augen hatten schon den ganzen Hottinger Weg her Ausschau nach irgend etwas Besonderem gehalten

— aber es war nirgends etwas Auffallendes zu seben gewesen.

Der Schutzmann hatte salutiert und war dann zur Seite getreten.

Krönig und die drei Herren hatten sich stumm begrüßt. Sie standen jetzt dicht nebeneinander, und ihre Blicke waren auf den Grund des Hohlweges gerichtet.

Man sah da einen Mann liegen.

Er war im Fallen in die breite Furche gerollt, welche das auf dieser Seite des Weges sich sammelnde und absließende Regenwasser im Lause der Jahre ausgewaschen hatte.

Der alte Holunderstrauch breitete seine blütenschweren Aeste über ihn. Des Mannes Gestalt war deshalb nur wenig sichtbar. Sein Antlit aber lag frei und unbedeckt, vom hellen Sonnenlichte beschienen.

Es war das hübsch geformte Gesicht eines etwa fünf= unddreißigjährigen, bärtigen Mannes.

Eine kleine Wunde befand sich mitten auf der Stirn, während der Tote mit offenen Augen dalag und selbst im Tode noch zu lächeln schien.

"Ist es Mord?" fragte Krönig, der immer noch recht verstört aussah.

Der Doktor nickte.

"Ganz ficher wohl!" fagte er.

"Es ist hier nirgends eine Wasse zu sehen, es kann also kein Selbstmord sein."

"Die Waffe könnte dem Toten genommen worden sein," warf der Kommissar ein.

"Allerdings möglich!" septe der Doktor hinzu. "Wir wissen aber trothem bestimmt, daß hier kein Selbstmord vorliegt. Ein Selbstmörder sett die Pistole an die Stelle, an der er sich treffen will, und daß giebt immer ein Brandsmal. Hier aber ist keines. Nein, nein, den Mann hat

ein anderer getötet, und zwar unversehens, nicht nach Streit und Aufregung, das beweist der Gesichtsausdruck. Denken Sie nicht auch so, Herr Kommissar?"

"Genau so. Wer in seinem letten Augenblick so lächeln konnte, der wußte nicht, daß ihm der Tod schon so nahe seit. Jett aber, Doktor, müssen wir Ihnen Raum schaffen. Schutzmann, hauen Sie die unteren Zweige weg."

Der Schutzmann eilte herbei, zog seinen Säbel und hieb die hinderlichen Zweige des Holunders weg. Jest fiel das Sonnenlicht auf den ganzen Körper des Toten.

"Bie lange fann er tot sein?" fragte ber Kommissar, indessen der mitgekommene Schreiber auf seiner steifen Mappe zu schreiben begann.

"Ich schätze, daß er vor etwa zehn bis vierzehn Stunden starb," antwortete der Doktor.

Der Kommissar wandte sich zu Krönig.

"Sie haben vermutlich die Anzeige gemacht?"

"Ja, ich — ober vielmehr meine Frau in meinem Aufstrage. Wir fanden ihn vor kaum einer Stunde. Mein Pferd scheute, da wurden wir aufmerksam und gewahrten ihn. Aber gegen fünf Uhr morgens muß er auch schon da gelegen haben — denn da scheute mein Schimmel auch gerade an dieser Stelle."

"Und da fühlten Sie sich nicht veranlaßt, nach der Urssache seiner Unruhe auszuschauen?"

"Nein, Herr Kommissar. Ein Ausschauen hätte auch wenig genützt — denn wir konnten kaum das Pherd vor uns sehen, so dicht war der Nebel."

"Ein Rebel? Beute?"

"Es ift fo," fagte Krönig ruhig.

Der Kommissar warf einen Blid auf den Schutzmann, und auch bieser antwortete:

"Es ist so, Herr Kommissar. Auf dieser Wiese liegt jetzt täglich früh und abends ein dichter Nebel. Ganz milch=

farben steigt er aus dem Boden. Er war heute um sechs Uhr noch sehr dicht."

"Früh und abends," sagte nachdenklich der Kommissar, "aber heute Nacht war Bollmond."

"Ja," fiel Krönig ein, "zwischen neun und elf Uhr war es fast taghell!"

Der Kommissar und auch die anderen sahen ihn auf= merksam an, sehr aufmerksam, wollte ihn dünken, und da wurde er still und dachte genau, wie der Lammwirt: Wenn es nur keine Scherereien giebt!

Der Polizeibeamte stellte wieder eine Frage.

"Ift Ihnen der Mann bekannt, Herr ...!"

"Krönig," sagte der Angesprochene. "Nein, dieses Gessicht habe ich vorher noch niemals gesehen, und auch dem Lammwirt, der einen Augenblick lang hier war, muß der Tote unbekannt sein."

"So. Der Lammwirt war hier? War sonst noch jemand hier?"

"Niemand."

"Danke!" sagte der Kommissar und. wandte sich zu dem Schutzmann. "Suchen Sie einstweilen die nächste Umsgebung genau ab!" besahl er und beugte sich zu dem Toten nieder.

Eine kleine Börse mit wenig Geld, eine Brieftasche, in welcher ein Notizbuch enthalten war, ein kleiner Kamm und ein Sacktuch, auch eine silberne Uhr mit einer Kette sand sich bei dem Toten. Der Schreiber notierte jeden dieser Gegenstände, welche der Kommissar in seine Aktenstasche Legte. Nachdem er das Notizbuch durchblättert hatte, verwahrte er auch dieses, indem er sagte:

"Daraus ist nicht zu ersehen, mit wem wir es da zu thun haben."

In diesem Augenblick tam der Schutzmann zuruck. Er konnte nur berichten, daß er weder die Waffe, noch irgend

etwas anderes, das mit dem Worde in Berbindung stehen könne, entdeckt habe.

"Dann holen Sie uns wenigstens einen Photographen herbei," sagte ber Kommissar.

"Ah!" rief der Doktor, — "ein Kennzeichen wenigstens hat der arme Kerl. Hier! — Sehen Sie? Seinem linken Zeigefinger fehlt das erste Glied."

"Da lassen wir also auch seine Hand photographieren," meinte der Polizeibeamte gleichmütig und suhr, zu Krönig gewendet, sort: "Ich danke Ihnen, Sie brauchen sich hier nicht länger aufzuhalten. Lassen Sie uns nur Ihren Namen und Ihre Adresse hier. Falls wir Sie noch brauchen sollten, sind Sie ja wohl bald zur Stelle?"

"Ich wohne in der Nähe," antwortete Krönig, gab seinen Namen und seine Abresse an und fügte hinzu: "Der Herr Wachmann kennt mich."

"Gewiß, Herr Krönig," bestätigte diefer. "Es kennt Sie ja hier herum jeder."

Darnach verließ Krönig den ihm jetzt sehr unlieb gewordenen Ort und begab sich zum Lammwirt, holte seine Frau und suhr mit ihr, diesmal die Landstraße einhaltend, heim.

Eine Stunde nach Arönigs Weggehen fuhren die Herren von der Kommission wieder stadtwärts.

Der Polizei=Kommissar hatte vor dem Lammwirtshause halten lassen.

Es war das dem Hottinger Weg zunächst gelegene Haus. Wenigstens war ringsum kein anderes zu jehen, deshalb ließ der Kommissar eben da anhalten.

Aber er stieg nicht aus.

Der Wirt stand auch jetzt unter dem Thore.

Er mußte auf die Rückfehr der Herren gewartet haben. Nun befremdete es ihn aber doch merkbar, daß der Wagen vor seinem Hause anhielt und daß der Herr in Unisorm ihn anrief. "Herr Peter Mayer, wenn ich nicht irre?" hatte ber Kommissar nach einem Blick auf das Namensschild herübersgerusen. Der Lammwirt trat, seine Müße ziehend, an den Wagenschlag.

"Der bin ich, Herr Kommissar."

"Sie haben fich den Toten angesehen?"

"Jawohl."

"Rennen Sie ihn?"

"Nein."

"Haben ihn auch borher nie gesehen?"

"Nein. — Aber ich habe etwas zu melden."

"Was benn?"

"Gestern nacht fand in und vor meinem Wirtshaus eine große Rauferei statt."

"Ah!" machte der Kommissar, und dann stieg er aus dem Wagen.

Der Doktor folgte ihm. Dem Schreiber gab er die Weisung, auf der nächsten Polizeiwachtstube nach dem allsgemeinen Krankenhause zu telephonieren, daß der Tote absgeholt werden möchte.

Der Wagen mit bem Schreiber setze sich wieder in Bewegung, und die beiden Herren betraten das Lamm= wirtshaus.

"Bivischen wem fand benn die Rauferei statt?" war des Kommissars erste Frage.

"Zwischen den deutschen und den italienischen Bahn= arbeitern, welche seit Wochen schon hier beschäftigt sind."

"Wer überwacht fie?"

"Zwei Bauführer."

"Schiden Sie nach biefen zweien."

Peter Mager rief seinen Anecht herbei.

"Hole den Pferhofer und den Pietro Sandri. Sage, daß Herren von der Polizei sie rufen lassen."

Der Bursche lief schon baron.

Der Beamte und der Doktor begaben sich in die Wirtsstube.

Der Wirt blieb bei ihnen.

Er stellte sich, nachdem fie sich niedergelassen hatten, an das Fenster.

Schon nach etwa zehn Minuten konnte er melden, daß bie Gerufenen dem Hause nahe feien.

Es waren ältliche Männer von vertrauenerweckendem Aussichen und ruhiger Art, welche des Kommissars Fragen ebenso klar, wie sie gestellt wurden, beantworteten.

Die Rauferei war geringfügiger Ursache halber entstanden und dennoch bald wild und allgemein geworden. Sie hatte, davon waren die Beiden, sowie auch der Wirt und dessen Dienstleute überzeugt, nur zwischen den Bahnsarbeitern stattgefunden. Kein Fremder hatte sich darein gemischt und es war — im Bereiche des Wirtshauses wenigstens — auch nicht geschossen worden. Es hatten sich alle Arbeiter am Worgen ordnungsgemäß an ihren Arbeitspläßen eingefunden, und keiner von ihnen hatte im Aussehen oder im Benehmen etwas Aussallendes gehabt.

Dies war das Ergebnis der Vernehmung der beiden Arbeitsführer, sowie des Wirtes und seiner Hausgenossen.

Der Polizeikommissar erhielt auch Gelegenheit, die Leute, die in die Rauserei verwickelt gewesen waren, zu sehen. Sie kamen, noch während er mit ihren Führern redete, gruppenweise zu dem Wirtshause, woselbst ihrer auf langen Tischreihen die Mittagskost wartete.

Daß die feinblichen Parteien noch immer nicht versöhnt waren, bezeugte der Umstand, daß sie sich streng gesondert voneinander hielten und daß noch immer anzügliche Reden sielen. Schwer bedrückt von Schuld und Angst konnte jedoch keiner dieser Männer sein, welche da mit so gesundem Appetite ihr einsaches Mahl verzehrten.

, D

Mit dem Bewußtsein, daß unter ihnen der Schuldige nicht zu suchen sei, bestiegen die Herren wieder den inzwischen zurückgekehrten Wagen und verließen den Ort ihrer heutigen Amtshandlung.

Der Tote am Hottinger Wege erhielt, ehe er abgeholt wurde, noch einen Besuch. Ein hübsches Mädchen war es, das wie von ungefähr den Weg einschlug. Sie schob einen Kinderwagen vor sich her, in welchem ein schlafendes Bübslein lag. Sie war Magd bei einem der Sommergäste, welche in dem noch so ländlichen neuen Stadtteile wohnten, und schon oft hatte sie das ihr anvertraute Kind auf diesen einsamen Weg hinausgesahren. Es war also nichts Abssonderliches dabei, daß sie auch heute diese Richtung einschlug.

Und doch war etwas Absonderliches dabei, denn sie schlug sie erst ein, als Johann, der Knecht des Lammswirtes, ihr, bald nachdem die Kommission zur Stadt zurückgekehrt war, mitgeteilt hatte, daß auf dem Hottinger Wege ein Toter liege.

Der Johann hatte nämlich eine bedeutende Schwäche für die hübsche Lisi und ließ keine Gelegenheit vorüber gehen, mit ihr zu plaudern, und da er just, als sie am Hause vorüber kam, den Plat davor säuberte, teilte er ihr die große Neuigkeit mit.

Sie erschrak natürlich barüber, wie ja alle erschrocken waren — bann aber schob sie doch ganz ruhig den kleinen Wagen weiter und verschwand bald an der Straßensbiegung.

Als sie zur Stelle kam, an welcher ber Hottinger Weg mündete, schaute sie scheu zu den Buschen hinüber, welche den Hohlweg markierten. Dort lag ja der Tote, wie sie gehört hatte.

Da tauchte auch der Schuhmann auf. Sie hielt an.

Er fah herüber. — Der schaute er nach ber Land= ftrage bin?

Dort rollte jest ein Wagen. Er bog auch in ben Sottinger Weg ein.

Das Mädchen ftarrte hinüber.



hoben die Leiche in den Wagen.

fagen.

So ftand das bleiche, junge Mädchen schweigend und zitternd da, während der Rutscher und der junge, kräftige Schutzmann die Leiche in den Wagen hoben.

Voll Entsetzen schauten Lisis sonst so luftige Augen ihnen zu. Und als ber Wagen mühfam gewendet worben war und nun langsam zurücksuhr, hatte sie eben nur noch so viel Kraft, ihr Wägelchen noch einige Schritte weiter zurückzuziehen.

Wenige Minuten später hatte der Wagen die Biegung der Landstraße erreicht und verschwand hinter Bäumen.

Lisi starrte ihm aber noch eine ganze Weile nach, und als sie sich endlich ermannt hatte, suhr sie ihren kleinen Pslegebesohlenen so hastig über den holperigen Weg hin, daß. er erwachte und zu weinen begann.

Das erft brachte fie gang zu fich.

In dem Bemühen um das Kind wurde sie ruhiger, und als der kleine, dicke Kerl sich zutraulich an sie schmiegte, wischte sie ihm die Thränen von den Wangen und sagte: "Sei ruhig, Bubi, und ich will's auch sein. Es ist ja gar nicht möglich, was sich da deine dumme Lisi zusammensgedacht hat."





# Zuf der Kährte.

eit man den Toten auf dem Hottinger Wege ges funden hatte, waren drei Tage vergangen. Die Beitungen hatten den Fall faum geftreift, er war

jetzt schon vergessen. Wer hätte sich dafür auch interessieren sollen! Der unbekannt gebliebene Tote war "beamtshandelt" und begraben, der Thäter unentdeckt geblieben. — Der Fall war abgethan. So hätte man meinen können.

"Herr Gott! Wie ich Sie beneibe! Wieder gesund und einen längeren Urlaub vor sich!" So redete ein Mann, der den blau-weißen Kittel der Patienten des Wiener allgemeinen Krankenhauses trug, zu einem anderen, der soeben im Begriffe war, sich in die Kanzlei des genannten Instituts zu begeben, um sich dort abzumelben.

Der so aufrichtig Beneibete war ein ältlicher Mann. Er mochte ein guter Mensch sein, denn er tröstete seinen Bettnachbarn in herzlicher Weise, ehe er von ihm Abschied nahm, wonach er die Kanzlei betrat.

Der Beamte reichte ihm die Hand.

"Na, Alter! So bift du denn wieder gesund!" sagte er. "Und frisch wie sonst wirst du auch wieder werden, wenn du dich ein bischen in der Höhenluft herumtreiben wirst."

"Hab' auch schon eine unbändige Sehnsucht darnach," entgegnete der andere und fügte lächelnd hinzu: "Aber ersledige nur zuerst deine Arbeiten, fünf Minuten kann ich schon noch warten." Er deutete dabei auf den Spitaldiener, der dicht hinter ihm eingetreten war und ein Bündel auf den Nebentisch legte. Nach einer Zeitung langend, setzter sich ans Fenster, indessen Kraus, sein Jugendsreund, den Diener fragte, was er da bringe. Die Antwort lautete, daß der Herr Inspektor da alles schick, was von Nummer 186 noch im Spitale set.

"Es ist auch die Abschrift des Protosolles dabei, das hier aufgenommen worden ist. Es muß alles heute noch der Polizei zugestellt werden. Was sonst noch bei dem Ersmordeten gefunden worden ist, liegt bereits dort!"

"Was ist's mit Nummer hundertsechsundachtzig?" fragte der Freund des Krankenwärters.

Kraus lachte.

"Hab's ohnehin gemerkt, daß dich das Wort gespackt hat."

Der andere nickte.

"Natürlich Kraus! Also was ist's mit dem Manne?" "Er ist vor drei Tagen auf einem Feldwege erschossen aufgesunden worden."

"Wer ift es denn?"

"Das weiß man nicht."

"Geh' Kraus! Laß mich lesen, was man hier über ihn zu Protokoll genommen hat."

Daraushin war es eine Zeitlang still in der Kanzlei. "Wann willst du deinen Urlaub antreten?" fragte Kraus, der mit sichtlichem Interesse beobachtete, wie der müde Blick

seines Freundes nach und nach zu einem lebhaften, zu einem funkelnden wurde, wie dessen noch ziemlich blaß gewesenes Gesicht Farbe bekam.

"In meinem Beruse kann man nie wissen, was man in der nächsten Stunde thun wird," antwortete Müller, klappte das Buch mit dem darin enthaltenen Protokoll zu und begann die Wäsche und die Kleider von Nummer 186 zu untersuchen.



"Na, Alter! So bift bu benn wieder gefund!" fagte Kraus.

Er that es ohne Saft und mit großer Bründlichkeit und schnitt sich ein Stück aus bem etwas auffallenden Stoff der Hose.

Kraus sah ihm zu, ohne gegen dieses seltsame Beginnen etwas einzuwenden. Er wußte, daß sein Freund und somit auch er sein Thun verantworten könne.

"Nun?" — fragte er nur, als die Untersuchung beendet war. Der gewesene Patient zuckte die Achseln und antwortete:

"Er hat ja, wie ich vorhin hörte, noch allerlei hinters lassen. Bielleicht läßt sich daraufhin wenigstens seine Person seststellen und —" "Und so weiter, und so weiter," fiel Kraus lächelnd ein.

"Er ist natürlich schon begraben?"

"Natürlich," sagte Kraus.

Der andere griff nach seinem Hute.

"Du gehst jest schon? Du bist ja noch gar nicht abgemeldet."

"Das wird ja rasch zu machen sein. Dazu bin ich ja hierher gekommen."

"Du wolltest aber auch mit mir dein Genesungsmahl einnehmen! So haben wir es gestern ausgemacht."

"Sei nicht ärgerlich, wenn nichts daraus wird," sagte ber andere herzlich, — "du kennst mich ja, Alter. Wenn mich eine Idee packt, dann hat sie mich auch ganz, dann gehöre ich ihr so lange, bis ich mit ihr fertig geworden bin."

Kraus war nicht ärgerlich — er kannte ihn, mit dem er aufgewachsen war, wirklich so genau, daß er ihn und seine Eigenart nicht nur begriff, sondern auch schätzte.

"Nun geh' nur," sagte er lächelnd, "es hält dich ja doch nichts zurück. Leid thut mir's aber, daß du die Tiroler Berge nun nicht sehen wirst."

Ein Händedruck noch, und sein Freund ging. Es kam gerade ein Herr in die Kanzlei. Dieser stieß mit ihm zussammen.

Beide mochten in Gedanken versunken gewesen sein. Beide entschuldigten sich, dann trat der gewesene Patient in den Hos. Der Herr schaute ihm nach.

"Ein interessantes Gesicht," bemerkte er, sich zu Kraus wendend.

"Gewiß, Herr Doktor, das haben schon viele Leute gessagt," erwiderte Krauß, "aber," fuhr er lächelnd fort, "ich kann nicht dafür stehen, daß Sie den Mann, wenn er Ihnen wieder begegnete, auch immer wieder erkennen würden."

"Wie meinen Sie das?" fragte der Herr, der einer der Afsistenzärzte eines berühmten Prosessors war

Araus antwortete:

"Der Mann hat viele Gefichter und viele Geftalten."

"Ist er Schauspieler?"

"Nein, er ift ber berühmte Detektiv Müller."

"Ach! Der Müller aus dem van der Beelde=Prozeß?"
"Ja, er ist es."

"Er ist wohl kränklich? — Ich hörte, er wollte sich zurückziehen."

"Er wollte es. Aber er hat soeben seinen achtzigsten Kriminalfall übernommen."

Am nächsten Tage ließ sich beim Oberpolizeirat Heinisch, bem Chef ber Kriminalabteilung, Josef Müller melden.

Der Rat, ein sehr jovialer Herr, ging dem von ihm geschätzten Kriminalbeamten überrascht entgegen.

"Wie?" fragte er, dem erprobten Manne die Hand reichend, "Sie sind schon gesund? Schon aus dem Spital entlassen?"

So redend, hatte er Müller bis zum Fenster geführt, neben welchem ein großer Schreibtisch stand, an dem sich nun beibe Herren niederließen.

"Ich möchte wieder meinen Dienst antreten und werde auf meine Erholungsreise nach Tirol verzichten, Herr Rat." —

Der Ton, in welchem er sprach, war überaus besscheiden.

Der Rat legte seine Zigarre in den Aschenbecher und beugte sich Müller entgegen.

"Also — was giebt's benn, das Sie für so wichtig halten, Ihre Reise dafür aufzugeben?"

"Ich komme nicht jest erft aus dem Spitale. Ich bin bereits seit gestern vormittag wieder thätig."

"Nun — und?"

"Bor vier Tagen ist ein Erschossener auf dem Hottinger Beg gefunden worden."

"Ach! Der interessiert Sie? Er ist ins allgemeine Krankenhaus gebracht worben. Haben Sie ihn gesehen?"

"Nein. Ich habe bis gestern vormittag von diesem Fall gar nichts gewußt. Zeitungen habe ich, während ich im Spitale war, absichtlich nicht gelesen."

"Der Fall ist bis heute unausgeklärt," sagte Herr Heinisch. Verlegen rückte er dabei die Papiere, welche vor ihm lagen, zurecht. Es war das einsach eine Handlung der Verlegensheit. Müller, der so vieles sah, sah auch, daß über das Gesicht seines obersten Chess eine seine Röte huschte. Er wußte sich jedoch den Anschein zu geben, als habe er keinerlei Veodachtungen gemacht, und sagte bescheiden:

"Wenn Sie mir doch erlaubten, daß ich mich weiter barum bekümmere!"

Heinisch sah ihm jett frei ins Gesicht.

"Sie haben sich mit dieser Sache beschäftigt?"

"Ich beschäftige mich seit gestern überhaupt nur mit ihr. Ich war dabei, als man die Effekten des Unbekannten, die an die Polizei abzuliesern waren, in der Spitalskanzlei registrierte. Da erst ersuhr ich, was über diesen Fall allgemein bekannt ist."

Wieder rötete sich Heinischs Gesicht.

"Wer der Tote ist, wird vielleicht zu ermitteln sein," fuhr Müller gleichmütig fort. "Als ich mir gestern sein Gewand ansah, bemerkte ich, daß der Stoff seines Beinkleides ziemlich aufsallend ist."

"Inwiefern?"

Müller holte sein Notizbuch hervor und entnahm ihm ein Stückhen Tuches; er legte es vor Heinisch hin, während er sagte:

"Ich habe es mir aus dem Beinkleid herausgeschnitten. So geköpertes Tuch mit solchen rötlichen Streifen und solchem grünlichen Flodenmuster wird gewiß nicht oft versarbeitet. An dem Beinkleid fand ich überdies noch drei gleiche Knöpfe, welche die Hand eines Schneiders ansgenäht hat. Die übrigen, ungleichen Knöpfe sind gelegentslich an Stelle der verloren gegangenen angenäht worden — die interessierten mich nicht."

"Mun, und die drei gleichen Anöpfe?"

"Die sind von dunklem Metall und tragen den Namen ihres Fabrikanten oder des Schneiders, der das Beinkleid geliesert hat. — Ich nahm sogleich das letztere an und suchte nach einem Männerkleidermacher, der "I. Prochaska" heißt — denn dieser Name ist den drei Knöpsen eingepreßt. Ich hatte Glück. Schon der vierte Schneider dieses Namens, den ich aufsuchte, verwendet solche Knöpse; er ist auch der, welcher — ein Zweisel ist ausgeschlossen — das Beinkleid gemacht hat, das der Erschossene vom Hottinger Weg trug. Es wurden nur fünf Beinkleider aus diesem Stoff in Prochaskas Werkstätte angesertigt, drei davon für ständige Kunden, und zwei wurden in seinem Laden an ihm unsbekannte Leute verkauft."

"Er ist so genau darüber unterrichtet?"

"Seine Bücher weisen es aus. Dieses Tuch wurde von Prochasta nicht mehr nachbestellt, weil es keine Liebhaber gefunden hat. Es blieb also bei der Anfertigung der erswähnten Stückahl."

"Davon sind also zwei Stücke an Unbekannte verkauft worden," fiel Heinisch ein. "Nun — und wer sind die drei ftandigen Runden?"

"Der eine ist der pensionierte Hauptmann Karl Dörfel, ber zweite der Casetier Schöllbruck und der dritte der Bankier Heinrich Berg, — alle drei noch hier lebend."

Müller hatte das letzte Wort betont.

Beinisch wiederholte es unwillfürlich.

Der Detektiv nickte. "Ja — unter ihnen haben wir also den Toten vom Hottinger Weg nicht zu suchen; aber, ich bin jest schon davon überzeugt, der Tote ist auch keiner ber unbekannten Räuser jener beiden anderen Beinkleider."

Es pochte. Ein Amtsdiener trat ein und meldete, daß der Schneidermeister Prochaska da sei.

"Den habe ich hierher bestellt," sagte Müller.

Der Rat nickte. Er schrieb etliche Zeilen auf einen Zettel und schiedte ben Diener bamit nach einem gewissen Depot. Dem Schneibermeister wurde bebeutet, daß er noch etwas warten musse.

"Sie meinen also, daß der Tote dieses Aleidungsstück" nach einem der drei genannten Herren getragen hat?" sagte der Rat, auf die lette Bemerkung Müllers zurücktommend. "Welche Anhaltspunkte haben Sie denn für diese Annahme?"

"Ich habe gestern eine Landpartie gemacht." Der Detektiv erzählte das ganz unvermittelt, aber er wurde verstanden.

"Eine Landpartie, deren Ziel der Hottinger Weg war?"

"Der Hottinger Weg und seine Umgebung."

"Die, wie ich hörte, sehr öbe sein soll. Das nächste Haus, ein Wirtshaus, ist fast zehn Minuten bavon entfernt."

"Herr Oberpolizeirat find ja ohnehin ganz gut unterrichtet."

"Nicht halb so gut, wie ich es sein sollte." Wieder flog eine leichte Röte über sein Gesicht. — "Fahren Sie doch fort, Herr Müller," sagte er nach einer Weile, während welcher der Detektiv in seinem Notizduch blätterte. Er schaute jetzt auf eine Terrainstizze, die sichtlich in Gile ans gesertigt worden war, und berichtete:

"Dieses Wirtshaus — es heißt "Zum weißen Lamm" ist nicht das dem Hottinger Weg zunächst liegende Gebäude." "Nicht?"

"Nein. Ein altes, hübsches, kleines Herrenhaus, das sogenannte "Haus im Schatten", liegt der Stelle, an der man den Erschossenen gefunden hat, viel näher."

"Ab!"

"Den Garten, der zu diesem am Fuße eines Hügels liegenden Hause gehört und welcher gegen die Felder hin einen Ausgang besitht, trennt nur eine Ackersbreite vom Rande der Böschung, unterhalb welcher der Tote gesunden wurde."

"Und wem gehört das Haus im Schatten?" fragte Beinisch langsam. —

"Der Besitzer des Hauses im Schatten ist der Bankier Heinrich Berg."

Heinisch hatte sich jäh erhoben; wortlos ging er, wie dies seine Art war, wenn ihn irgend etwas beschäftigte, einige Wale in dem großen Zimmer auf und nieder. Schließelich blieb er bei Müller stehen und sagte, ihm die Hand auf die Schulter legend:

"Jetzt begreise ich es, daß Sie auf Ihren Urlaub verzichten wollen. Und," fuhr er lächelnd fort, "da Sie den Dienst bereits, und zwar schon so erfolgreich, angetreten haben, bleibt mir nichts übrig, als es zu bestätigen, daß Sie wieder Dienst thun. Und jetzt," fügte er hinzu, "will ich den Bankier Berg berusen."

Es pochte. Der früher weggesandte Diener kam; er brachte die Sachen, um welche der Oberpolizeirat geschickt hatte. Er legte den Sack, in welchem sich diese Sachen befanden, auf einen Tisch, dahin Heinisch ihn gewiesen hatte, und entleerte ihn. Das fragliche Beinkleid legte er auf Heinischs Weisung auf einen Stuhl, dann rief er den wartenden Schneider herein.

Dieser hatte sein Maßbuch mitgebracht und konnte darnach in kürzester Zeit seststellen, daß das ihm vorgewiesene Kleidungsstück für den Bankier Berg angesertigt worden sei, außerdem konnte er, noch ehe er das Beinkleid gesehen hatte, angeben, daß sich, wenn es dassenige sei, welches er für Berg gemacht hatte, eine Revolvertasche daran besinden müsse. Prochaska wurde entlassen. Müller besah die Sachen, welche dem Toten am Tage seiner Auffindung von dem Polizeikommissar abgenommen worden waren. Die Augel, welche man aus dem Kopfe des Ermordeten genommen, steckte er zu sich. Außerdem interessierte ihn nur noch das Notizbuch. Es war ein dünnes, nur wenig benutztes Büchlein. Die Bemerkungen darin waren in schwedischer Sprache gehalten. Müller intersessierte nur eine einzige dieser Notizen. Sie hieß: "Dagsbladet, 25. 8." Diese Bemerkung übertrug er in sein eigenes Notizbuch. Das übrige wurde, ausschließlich des Beinskleids, wieder in das Depot zurückgesandt.

Soeben hatten Heinisch und der Detektiv die von ersterem begehrte ganz ausgezeichnete Leumundsnote über den Bankier Heinrich Berg gelesen, als dieser gemeldet wurde. Es war ein schon älklicher Herr von gewinnendem Aussehen. Müller zog sich, scheinbar eine Zeitung lesend, in die Fensternische zurück, in Wahrheit den Berusenen scharf beobachtend.

"Sie haben mich bitten lassen," sagte Verg, sich auf des Oberpolizeirates Einladung sepend. "Es handelt sich versmutlich um eine Auskunft?"

"Es ift fo! Rennen Sie bieses Beinkleid?"

Heinisch wies auf das Kleidungsstück. Berg befah es und wurde sichtlich verlegen.

"Ich erinnere mich, daß ich vor Jahren ein Beinkleid von diesem oder einem ähnlichen Stoffe trug."

"Bon diesem Stoff, ganz bestimmt von diesem Stoff, Herr Berg, bas ist bereits sestgestellt."

"Festgestellt?"

Berg richtete sich gereizt auf. Heinisch achtete seiner Verletztheit nicht, er suhr rasch fort:

"Man hat dieses Aleidungsstück am Leibe eines Erschossen gefunden."

Bergs Unruhe mehrte sich.

"Am Leibe eines Ermordeten," sette Heinisch hinzu

"Und das ist der auf dem Hottinger Wege erschossen Auf= gefundene," sagte er langsam, seinem Besucher eine Photo= graphie hinhaltend.

Müller und Heinisch wußten, daß Berg log, als er, einen Blick auf die Photographie werfend, sagte:

"Ich tenne ihn nicht."

Der Rat legte das Bild auf den Tisch und fragte:

"Sie wissen natürlich, daß von Sonntag auf Montag auf dem Hottinger Wege ein Verbrechen geschah?"

In Bergs
erblaßtem Ge=
fichte zeigte fich
noch immer die
troß großer
Willenstraft
nicht zu bän=
digende Er=
regung. Seine
Stimme war
heiser, als er
entgegnete:



"Ich tenne ihn nicht", fagte Berg.

"Ich erfuhr es gestern früh, als ich von einer Ge-

Noch etliche Fragen, welche Heinisch an ihn stellte, beantwortete er mit großer Zurüchlaltung und verließ schließlich in der Haltung eines beunruhigten Menschen das Bureau.

"Nun, Herr Müller?" fragte Heinisch und sah gespannt auf den Detektiv, der jetzt die Zeitung, hinter der er sich verborgen gehalten, niederlegte.

"Der Mann gefällt mir sehr gut," entgegnete er. "Wenn er es wenigstens beweisen könnte, daß er zur Zeit der That fern war — daß er den Ermordeten nicht gekannt hat, das kann er ganz bestimmt nicht beweisen." — —



#### Drittes Rapitel.

## Eine Waffe, die nicht zu finden ist.

as Haus im Schatten war zur Zeit der polizeilichen Bernehmung Bergs nicht mehr dessen Eigentum. Just vierundzwanzig Stunden vorher hatte er es

den Erbauern der neuen Bahn käuflich überlassen, die das Grundstück zur Durchsührung der Bahnlinie brauchten. Der sehr rasch abgeschlossen Kausvertrag sicherte dem Verkäuser das Recht, das Haus noch sechs Wochen lang zu bewohnen, enthielt aber gleichzeitig die Bedingung, daß ein Flügel des Gebäudes den beim Bahnbau beschäftigten Ingenieuren zur Verfügung gestellt werden müsse.

Einer dieser Ingenieure, der sich Müller nannte, schien einen recht absonderlichen Geschmack zu haben. Er wählte sich von den sechs in Frage kommenden Käumen eines der im Erdgeschoß belegenen Zimmer, dessen Fenster von wildem Wein vollständig überrankt wurden und dem Tageslichte nur spärlich Zutritt gewährten. Man konnte von diesem Zimmer einen großen Teil des Gartens und den ganzen Hof übersehen, während von draußen auch das schärfste Auge nicht zu erkennen vermochte, womit der Bewohner sich beschäftigte. Falls also Herrn Müller daran lag, seine

l

Thätigkeit den Bliden anderer zu entziehen, sich selbst aber Ausschluß über die Borgänge im Hause zu verschaffen, so kam er in diesem Zimmer sicher auf seine Rechnung. Allersdings machte er nicht im geringsten den Eindruck, als liege etwas Derartiges in seiner Absicht. Alle, die im Hause wohnten und dort zu thun hatten, hielten ihn für einen gemütlichen, harmsosen Herrn, der seinen Weg ging, ohne sich um die Verhältnisse derzenigen, mit denen er in Berührung kam, sonderlich zu kümmern, und niemand hätte auch nur im entserntesten geahnt, daß er schon wenige Tage nach seinem Einzug jeden Winkel des Hauses im Schatten und auch schon so manchen Winkel in den Seelen der Bewohner kaunte.

Auch den weitläufigen Garten hatte Herr Müller schon nach allen Richtungen hin durchstreift, und ebenso war er bereits des öfteren durch das Hinterpförtchen dieses Gartens ins Freie gegangen, um auf einem breiten Wiesensteg dem Hottinger Weg zuzuwandesn. Dabei hatte er zweierlei wahrgenommen: einmal, daß die Rasendecke des Steges keine Fußspur aufkommen ließ oder gar ausbewahrte, und zweitens, daß der Steg an der Stelle in den Hottinger Weg mündete, wo nach unten hin die kleine Schlucht mit dem Marterl endete.

Herr Müller ging gern hierher, anscheinend, weil er hier für seine Neigung, zu botanisieren, die reichste Auß-beute sand. Auch an einem Sonntag — es waren seit dem Morde vierzehn Tage vergangen — hatte ihn seine Liebe für die Pflanzenwelt dorthin geführt, und wohl ohne daß er es wußte, hatte er, um ein wenig außzuruhen, sich un-weit der Stelle niedergelassen, wo man den Unbekannten erschossen aufgefunden hatte. Plötzlich waren Stimmen an sein Ohr gedrungen, und aushorchend hatte er das solgende ehräch belauscht:

"Ich muß heut zeitiger in die Stadt fahren, mein Liserl,

als das lette Mal. Der Oberst hat zum Glück nicht bemerkt, daß es schon elf Uhr war, als ich heimkam; sonst wär's mir sicherlich schlecht ergangen."

"Gott sei Dank, daß du ungesehen ins Haus schlüpfen konntest! Nach all der Angst, die wir hier ausgestanden haben, hätte eine Strafe auch gerade noch gefehlt."

Der verschiedene Klang der Stimmen hatte Müller vermuten lassen, daß es ein Liebespaar war, daß, am Rande der Schlucht entlang gehend, dieses Gespräch sührte. Seine Vermutung ward zur Gewißheit, als er turz darauf beim Warterl emporstieg und einen Soldaten wahrnahm, der Arm in Arm mit einem jungen Mädchen dahinschritt. Unswillfürlich schlug Müller dieselbe Richtung ein. Nach wenigen Schritten jedoch kehrte er wieder um und begab sich, nachdem er in sein Taschentuch die Notiz eingetragen hatte, daß der Soldat ein Insanterist mit gelben Achselstücken, das Mädchen von schlankem, zierlichem Wuchs war und dick, rotblonde Zöpse hatte, in das Haus zum Schatten zurück.

In nachdenklichem Sinnen schritt er unter den uralten Ulmen und Sschen dahin, von denen der Garten so dicht bestanden war, daß das Haus vom Felde aus gar nicht zu sehen war. Er hörte nicht das Rauschen und Raunen, das durch die Blätter ging, und doch beschäftigte sich sein Geist mit den alten Baumriesen.

Es war wohl natürlich, zog es ihm durch den Sinn, daß der dichte Schatten, den die Bäume verbreiten, dem Hause seinen Namen gab. Aber so düster und ungesund, wie Herr Berg behauptet, kann es nicht sein. Sonst hätte er es doch sicherlich schon längst in andere Hände zu bringen versucht. Es muß sonach ein anderer Grund dafür vorshanden sein, daß er die Besitzung so gern und gerade jetzt verkaust hat.

Man sieht, Herr Müller, der Ingenieur, interessierte sich für Hern Berg außerordentlich. Wenn er tropdem

bisher noch recht wenig Einblick in des Bankiers Thun und Lassen hatte gewinnen können, so lag dies daran, daß Herr Berg jest sehr viel auf Reisen war. Auch darüber machte fich herr Müller seine eigenen Gedanken. Denn er hatte aehört. daß der Bankier früher nur höchst selten auf Reisen gegangen war. Woher also tam es, daß so plöglich diese unbändige Reiselust in ihm erwacht war? Seine Gattin that alles, um ihm sein heim so behaglich, wie er es nur wünschen konnte, zu machen, und seine beiden Rinder aus erfter Che hingen mit folch gärtlicher Liebe an ihm, baß seine häufige Abwesenheit entschieden befremden mußte. Auch sein intimer Freund, Doktor Nichard Bell, ein liebenswürdiger, feingebildeter Junggesell, der die Gaftfreundschaft Beras gar häufig in Aufpruch nahm, war gang der Mann, ber in dieses fein geführte Sauswesen paßte und es bem Hausherrn darin noch behaglicher machen konnte. Aber trot alledem litt es herrn Berg immer nur flüchtig babeim, und wenn er wirklich einmal einige Stunden in Gesellschaft seiner Lieben zubrachte, so war er von einer Unruhe und Befangenheit, daß es selbst einem weniger aufmerksamen Beobachter, als herr Müller es war, auffallen mußte. -

Eines Abends hielt sich Herr Müller mit den beiden Kindern des Hauses, mit denen er schon längst Freundschaft geschlossen hatte, im Garten auf. Er hatte Willi, einem ausgeweckten Knaben im Alter von elf Jahren, einige seltene Briefmarken und Gerti, der jüngeren Schwester seines kleinen Freundes, ein Märchenbuch mitgebracht und las jest den Kindern eines der Märchen vor. Dabei hatte er aber doch Gelegenheit, eine Wahrnehmung zu machen, die ihn nachebenklich stimmte und ihn trot der ungestümen Vitten der Kinder veranlaßte, mit dem Lesen aufzuhören.

Von seinem Laubensitz aus konnte er einen Teil des Gartens übersehen, wie auch die kleine Terrasse, die das Haus gegen den Garten abschloß. Auf dieser Terrasse saßen

Frau Berg und Doktor Zell, welch letzterer der Dame des Hauses aus einem Reisewerk vorlas, während diese mit einer Stickerei beschäftigt schien. Herr Müller konnte aber deutslich sehen, daß sie nicht daran arbeitete. Sie hielt den Blick auf den Borlesenden gerichtet, und ihr sonst sehr ruhiges Gesicht war merklich bewegt.

Berr Müller konnte fich einer unfreundlichen Regung gegen die Frau, die ihm bisher ungemein sympathisch ge= wesen war, nicht erwehren. Aber schon im nächsten Augen= blick mußte er sich sagen, daß der Argwohn, der in ihm aufgestiegen, unberechtigt war. Die Stiderei war aus Frau Bergs Sänden geglitten, und Bell hatte fich gebuckt, um die Arbeit aufzuheben. Tropdem veränderten die Augen der jungen Frau weder ihre Richtung, noch ihren Ausdruck, und ebenso wenig verwr sich das träumerische Lächeln, das um ihre feingeschnittenen Lippen lag. Erft als Bell fie mit einigen anscheinend scherzhaften Worten anredete, wich die feltsame Erregung bon ihr. Wie aus einem wunderlieb= lichen Traume erwachend, fuhr fie fich mit der schmalen Sand über die Augen, um dann mit einem tiefen Atemguge sich zu erheben und in das Zimmer sich zurückzuziehen.

Doktor Zell sah ihr betremdet nach, ehe er kopfschüttelnd seine Lektüre wieder aufnahm. Auch Müllers Augen folgten voller Erstaunen der schlanken, biegsamen Gestalt der jungen Frau. Daß ihre Gedanken sich weder mit dem Thema, über daß Zell ihr vorgelesen, beschäftigt hatten, noch mit dem Freunde selbst, darüber war er keinen Augenblick im Zweisel. Aber vergebens grübelte er darüber nach, was die Ursache seiner eigenartigen Erregung gewesen sein konnte. Des unstruchtbaren Sinnens müde, erhob er sich schließlich, als seine Ausmerksamkeit abermals durch einen sonderbaren Vorgang in Anspruch genommen wurde.

Im Hintergrunde des Zimmers, in das kurz vorher Frau Berg getreten war, das sie aber inzwischen wieder verlassen

hatte, stand plöglich ihr Gatte und blickte unverwandt auf den Freund, der, ohne seine Nähe zu ahnen, in seinem Buche weiter sas. Dann schritt er langsam, immer die Augen auf Zell gerichtet, auf die Terrasse zu, trat indessen nicht hinaus, sondern blieb im Rahmen der Thür stehen. Müller, der gespannt das Gebaren des Mannes beobachtete, sonnte sett deutsich sehen, daß das Gesicht des Bantiers auffallend bleich war und daß ein trauriger, ein tiesschwerzslicher Ausdruck in seinen Augen sag. Etwa eine Minute lang verharrte Berg regungssos auf derselben Stelle. Dann zog er sich ebenso geräuschlos, wie er gekommen, wieder in die Tiese des Zimmers zurück, um gleich darauf sehhaft auf die Terrasse zuzuschreiten und den Freund zu begrüßen.

Eine Stunde später ging man zu Tische, und auch Müller, der, weil er die Gasthauskost nicht vertrug, von Frau Berg ein für akemal dazu eingeladen war, nahm an dem Essen teil. Er sprach indessen weder sehr den Speisen zu, noch beteiligte er sich sonderlich an dem Gespräch der Erwachsenen. Er saß zwischen seinen kleinen Freunden und widmete sich ihnen mit jener harmlosen Fröhlichkeit, die ihm nicht nur die Herzen der Kinder, sondern auch die freundschaftliche Zuneigung der Eltern und Doktor Zells gewonnen hatte.

Ein aufmerksamer Beobachter freilich hätte bemerken können, daß ihm kein Zug im Gesichte der drei, geschweige denn eines ihrer Worte entging. Es war mehrere Tage vorher die Rede davon gewesen, daß eine kleine Festlichkeit noch einmal die Freunde des Bergschen Hauses in der Villa vereinigen sollte, ehe diese selbst geräumt werden mußte. Setzt nahm der lebhaste Willi den Plan auf, indem er an den Vater die Frage richtete, ob er sich schon über den Tag schlüssig gemacht habe, an dem die Festlichkeit stattsinden sollte.

Berg fuhr leicht zusammen, als fröstele ihn, und stockend tam es von seinen Lippen:

"Ich habe die Absicht aufgegeben. Ich sühle mich nicht wohl und habe keine Lust, Leute hier zu sehen."

Er warf einen scheuen Blick auf Müller, gleichsam als wolle er sich überzeugen, wie der neue Hausgenosse sein widerspruchsvolles Verhalten auffassen würde. Der aber unterhielt sich gerade so eingehend mit seiner kleinen Nach barin, daß er kaum gehört haben konnte, was da soebezur Sprache gekommen war.

"Und unsere Reise, Heinrich — was wird daraus werden? fragte in diesem Augenblick Frau Berg.

"Wohin denkst du!" lautete die gereizte, übellaunige Antwort. "Ich sagte doch soeben, daß ich mich nicht wohl fühle. Wie kann ich da wohl eine Vergnügungsreise antreten!"

Die junge Frau schien sehr enttäuscht zu sein. Gin leiser Seufzer löste fich von ihren Lippen, und in ihren Augen schimmerte es feucht, als sie sagte:

"Wie du halt willst! Ich habe mich freilich sehr auf die Reise gefreut, doch wenn deine Gesundheit sie nicht erlaubt, so muß ich mich trösten."

Ohne ein Wort zu erwidern, stand Berg auf und ging in den Garten hinaus. Auch Müller verließ gleich darauf die kleine Gesellschaft, um sich in sein Zimmer zurückzuziehen. Dort angelangt, zündete er Licht an und ging lange mit großen Schritten auf und ab. Endlich setzte er sich an den Arbeitstisch und schrieb:

"Der Verdacht verdichtet sich. Berg, der früher gern und häufig die Freunde des Hauses um sich sah, ist schen und unzugänglich geworden. Er, der früher seiner Gattin jeden Bunsch an den Augen abzulesen suchte, versagt ihr jetzt in rauhem Tone die Erfüllung eines Lieblingswunsches. Er hat sich aber auch nach anderer Richtung hin geändert. Er ist argwöhnisch gegen seinen Freund, während dieser gewiß nicht an eine Verletzung des Vertrauens denkt, das ihm hier in so reichem Maße geboten wurde und von der Dame bes Hauses noch geboten wird."

Müller klappte sein Notizbuch zu und legte den Bleistift beiseite, um seinen Rundgang durch das Zimmer wieder aufzunehmen. Dabei kreuzten sich in seinem Kopfe die versichiedensten Gedanken.

"Die That," murmelte er, "kann eine That der Eiferssucht sein. Frau Bergs Gefühle gegen Zell sind sicherlich nur freundschaftliche, aber ebenso zweisellos ist es, daß vielleicht ein anderer der Gegenstand einer tiesen Neigung ihrersseits ist. Das bewies der Ausdruck ihres Gesichts, als sie sich mit Zell auf der Terrasse befand. Doch wer mag es sein? Der Tote am Hottinger Weg?"

Er trat abermals an den Arbeitstisch und entnahm einem Fache eine Photographie, bie er lange sinnend betrachtete. Es war das Bild des Mannes, den man am Hottinger Weg erschossen aufgefunden hatte.

"Kaum benkbar," fuhr er in seinem Selbstgespräch fort, "aber boch auch nicht ganz unmöglich. Jedenfalls ist in diesem Hause nicht alles so, wie es sein sollte. Auch bezüglich der Ehe klappt nicht alles, vielmehr giebt es da eine Störung, aus der heraus die blutige That erwuchs. Das habe ich im Gesühl."

Müller löschte die Lampe aus und suchte sein Lager auf. Aber noch lange dauerte es, bis sich der Schlaf auf seine Augen senkte, und auch im Traume noch stiegen die Gestalten vor ihm auf, die ihn seit kurzem so ledhaft besschäftigten.

Als er am anderen Vormittag im Garten promenierte, gesellte sich Zell zu ihm und teilte ihm mit, daß Berg in aller Frühe eine Reise angetreten hätte.

"Ich verstehe seine Art nicht mehr," fügte der Abvolat hinzu. "Er hat auswärts gar nichts zu thun, und doch läßt er seine Gattin, die so gern einmal ein wenig hinaus möchte, hier zurud. Seine Launenhaftigkeit ist mir ein Rätsel, ein größeres aber noch sein Verhalten gegen seine Gattin."

"Ift denn die Che früher eine glückliche gewesen?" fragte Müller, mahrend er fteben blieb und von dem Zweige

eines Zierstrauches ein Nauspennest entfernte. Forschend heftete Zell den Blick auf ihn.

"Weshalb fragen Sie?" entgegnete er endlich gedehnt. "Die Beiden haben sich aus

einer echten, tiefen Neigung heraus die Hand fürs Leben gereicht, aus einer Neigung, die mit einer ebenso tiesen Achtung verbunden war. Solch'

eine She kann wohl vorüberzgehend einmal getrübt werzben, aber in ihren Grundzfesten bleibt sie immer unzerschüttert. Diese She — glauben Sie es mir — ist auch heute noch eine beneidenswert glückliche."

Schweigend setzen sie ihren Spaziergang fort, blieben aber plöglich stehen und sahen

einander peinvoll bewegt an. Ein schmerzliches Weinen war an ihr Ohr gedrungen, und seitwärts blickend hatten sie gesehen, daß Frau Berg es war, die da so bitterlich weinte. Sie kniete am Fuße einer alten, verwitterten Marmorsäule, die hier wohl schon gestanden hatte, als das ausgedehnte Grundstück, das jest zum Hause im Schatten gehörte, noch

Frau Berg kniete am Kuß einer

alten, verwitterten Marmorfaule . .

ein Teil freien Walbes gewesen war. Frau Berg hatte die Arme um die Säule geschlungen und preßte ihr Gesicht an den kühlen Marmor, während ein heftiges Schluchzen ihre Gestalt erschütterte.

Geräuschlos, ohne daß die Weinende eine Ahnung hatte, daß sie gesehen worden war, zogen sich die beiden Männer zurück. Müller wußte es indessen einzurichten, daß er Frau Berg im Auge behalten konnte. Nach wenigen Minuten sah er benn auch, daß sie sich erhob und anscheinend ruhig und gesaßt dem Hause zuschritt. Nur einmal noch schien sie die Fassung zu verlieren. Auf ihrem Wege lag ein kleines ummauertes Vassin, in dessen klares Wasser der zerstäubende Strahl eines Springbrunnens niedersiel. Schon war sie dem Bassin ganz nahe, als ihr Fuß plöplich stockte. Mit einem Blick, in dem sich Angst und Grauen seltsam paarten, streiste sie es, um dann hastig eine andere Richtung einzuschlagen. Einige Sekunden später war sie den Blicken Müllers entschwunden.

Zwei Tage waren vorübergegangen.

Müller saß über eine größere Zeichnung gebeugt in der Laube, in der er die frühen Abendstunden zu verbringen pflegte, als Willi hereingestürmt kam und ihm eine Ansichtsfarte zeigte, die der Bater ihm aus München geschickt hatte. Sie war mit der Abendpost gekommen und enthielt nur die Grüße, die indessen in die siebevollste Form gekleidet waren.

"Mit den Marken, die mir Papa geschenkt hat," bemerkte der Knabe, "kann ich keinen großen Staat machen. Papa reist nur selten ins Ausland und hat dann immer soviel zu thun, daß er kaum daran denken kann, mir Mirken zu besorgen."

"So?" fragte Müller. "Von wem haft du denn da die vielen englischen und schwedischen Marken, die ich in beinem Album gesehen habe?" "Ontel Richard hat sie mir geschenkt," lautete die Antwort.

Müller sette eben zu der Frage an, ob Doktor Bell persönlich in England ober Schweden gewesen sei, als bas Rüchenmädchen in die Laube trat und ihn zum Abendtisch bat. Das Effen verlief ziemlich ftill. Frau Berg versuchte allerdings wiederholt, ein lebhafteres Gespräch in Fluß zu bringen, aber Müller war zu fehr mit seinen eigenen Bedanken beschäftigt, als daß es ihm möglich gewesen ware, auf den leichten Gesellschaftston, den die junge Frau an= Als die Kinder zur Nachtruhe geschickt íchlua, einzugehen. wurden, wollte auch er sich zurückziehen. Frau Berg bat ihn indessen so herzlich, ihr noch ein wenig Gesellschaft zu leisten, daß es mehr als unhöflich gewesen wäre, wenn er ihrer Bitte nicht entsprochen hätte. So blieb er benn und bemühte fich, fo gut er es tonnte, die Dame bes Saufes zu unterhalten.

Während des ganzen Tages war es schier unheimlich still in der Villa gewesen. Berg war verreist, Zell hatte bis zum nächsten Tage geschäftlich in der Stadt zu thun, und die beiden Ingenieure, die mit Müller zugleich ins Haus gekommen waren, hatten der Einladung zu einem Bankett Folge gegeben, das in einem vornehmen Restaurant der Stadt abgehalten wurde. Nicht einmal Ludwig, der Hausdiener, war anwesend; er hatte um die Erlaubnis gebeten, seiner Schwester einen Besuch machen zu dürsen, und Frau Berg hatte freundlich wie immer seinem Wunsche entsprochen.

Es war ein sehr heißer Tag gewesen. Zeht ging ein kräftiges Gewitter nieder, so daß Müller es für geraten hielt, die Fensterläden zu schließen. Da klang plöhlich ein leiser Angsischrei an sein Ohr. Das Mädchen, das eben hereingetreten war, hatte ihn ausgestoßen, und als Müller ihrem angswollen Blick folgte, fiel sein Auge auf Flock, den

weißen Hühnerhund bes Bankiers, der sich mühsam durch das Nebenzimmer schleppte. Das Tier hatte die Rute zwischen die Beine geklemmt, sein Gang war schwankend, die Augen glasig, das Maul voller Schaum. Müller erskannte sosort, daß der Hund von der Tollwut befallen war und rasch eilte er zur Thür, um sie zu schließen.

"Der Hund ist toll," sagte er, "und so bedauerlich es ist, das schöne Tier zu töten, es muß sein. Ich gehe, um meinen Revolver zu holen."

Frau Berg nickte, und Müller wandte sich zu ber nach bem Korridor führenden Thür, in der Absicht, die Waffe zu holen. Plöglich aber machte er Halt. Gine neue Idee war in ihm ausgetaucht, und er zögerte keinen Augenblick, sie auszunuten.

"Da fällt mir ein," sagte er, sich zu Frau Berg wendend, "daß sich an meinem Revolver die Kammerwalze nicht in Ordnung befindet. Haben Sie vielleicht eine Schußwaffe im Hause, gnädige Frau?"

"Nein," tam es tonlos von Frau Bergs Lippen, während fahle Bläffe ihre Wangen bedeckte.

"Aber, gnädige Frau," rief das Mädchen, "im Nacht= tischhen des Herrn liegt ja doch ein Revolver! Ich werde ihn sofort holen."

"Bleiben Sie!" gebot Frau Berg, dem erstaunten Blick Müllers ausweichend. "Ich will nicht, daß der Hund erschossen wird."

Sie war noch totenblaß, aber aus ihren Mienen sprach eine eiserne Energie. Jede Muskel in ihr schien gespannt zu sein. Müllers Blick ruhte noch immer forschend auf ihr, forschend und voller Mitleid. Endlich sagte er:

"Gehen Sie ruhig schlafen, gnädige Frau. Ich nehme den Schlüssel mit mir, damit kein Unberusener das Zimmer betritt, und morgen kann der Hund der Abdeckerei übers geben werden." Seine Ruhe ging auf die bleiche Frau über. Die Farbe, kehrte in ihre Wangen zurück, der Ausdruck rücksichtsloser Entschlossenheit verlor sich. Sie verabschiedete sich freundslich von ihm und begab sich, von dem Mädchen begleitet, in ihr Zimmer, während Müller die Richtung nach dem seinen einschlug.

Schwerfällig ließ er sich in einen Sessel nieder. Nun war er allein, mit einem Gedanken allein, ber ihm in hohem Maße unbehaglich war. Frau Berg war damit einversstanden gewesen, daß der Hund getötet würde, aber sie hatte ihm Widerstand entgegengesetz, als er die Absicht aussprach, ihn zu erschießen. Und merkwürdiger Weise hatte sie diesen Widerstand erst geltend gemacht, als es sich darum handelte, den Revolver ihres Gatten zu benußen. Als er gesagt hatte, er wolle seinen eigenen Revolver holen, hatte sie nichts dagegen gehabt, daß er den Hund niedersschöß. Später aber hatte sie sogar geleugnet, daß ihr Mann eine Schußvasse besaß.

Was anderes fonnte alledem zu Grunde liegen, als daß Frau Berg Ursache hatte, den Revolver ihres Gatten vor einem Anderen zu verbergen? Und wenn dem so war, worauf war diese Ursache zurückzuführen?

Müllers Stirn faltete sich, und in seinen Augen, die sonst so harmlos und fröhlich blickten, brannte ein düsteres Feuer. In der kurzen Zeit, die er im Hause im Schatten weilte, hatte er Frau Berg als eine seingebildete, liebenswürdige Dame kennen und schätzen gelernt, zu der er sich in hohem Maße hingezogen sühlte. Umsomehr ging es ihm zu Herzen, daß diese Frau in Verbindung mit einem Versbrechen stand, daß aufzuklären er berusen war. Denn daß Frau Berg um die Schuld ihres Gatten wußte, das unterslag für ihn keinem Zweisel. Was hätte sie sonst für einen Grund haben können, das Vorhandensein des Revolvers zu leugnen?

Einen Augenblick dachte Müller daran, die Verfolgung' der blutigen That aufzugeben, die ganze Sache auf sich beruhen zu lassen. Aber sofort wies er den Gedanken zurück. Er war Beamter und hatte als solcher die Pflicht, nichts zu unterlassen, das dazu dienen konnte, den Schleier, der über dem Verbrechen lag, zu lüften.

Leise seufzend erhob er sich und öffnete unhörbar die Thür des Zimmers. Dann vertauschte er seine Stiesel mit einem Paar weicher Filzschuhe und glitt geräuschlos über den langen Korridor, dis er vor dem Schlasgemach des Hausherrn stand. Ohne Zaudern trat er hinein, und nachdem er eine Kerze angezündet, überzeugte er sich, daß weder in dem Nachttischen noch an einer anderen Stelle ein Revolver sich besand. Doch war er weit entsernt davon, sich durch dieses Ergebnis in seinen bisherigen Schlußsfolgerungen erschüttern zu lassen. Im Gegenteil, er sagte sich, daß es sür Berg besser gewesen wäre, wenn sein Revolver am gewohnten Platze gelegen hätte — für Berg und für dessen Frau.

Jett glaubte Müller auch den Schlüffel für das bestremdende Verhalten Bergs gefunden zu haben. Der Mann wußte oder ahnte wenigstens, daß seine Frau seine Schuld kannte — deshalb floh er sie und sein Haus. Nicht, weil er fürchtete, sie könnte an ihm zur Verräterin werden, sondern weil er den stillen Gram, der aus ihren Augen sprach, nicht zu ertragen vermochte. (Fortsetung folgt.)





## Elterliche Fürsorge in der Tierwelt.

Von Dr. Friedrich Knauer.

1. Chandito mit Jungen.

(Nachbrud verboten.)

ie Vorsorge, wie sie seitens der elterlichen Tiere im Interesse des Nachwuchses getroffen wird, ist bei den verschiedenen Tiergruppen eine ganz verschiedene. Während bei einer großen

Jahl von Tieren — wir beziehen da vor allem die niedere Tierwelt ein — die ganze Vorsorge der Ettern sich darauf beschränkt, die Jungen oder die Eier an einem für die Erhaltung und Entwickelung der Brut günstigen Orte abzulegen, thun andere ein Uebriges für die Befestigung und Eingrabung der Eier oder bringen verschiedene Schutzvorrichtungen an oder gehen noch weiter und sorgen für Nahrungsvorräte für die ausgeschlüpfte Nachkommenschaft vor oder richten ihrer Brut eine ganz besondere Kost zurecht. Das sind also von allereinsachsten Vorkehrungen an verschiedene Stufen der Brutpslege bis zur vollendeten Jugendaufzucht vieler Insekten, die ganz in der Sorge für ihren Nachs

wuchs aufgehen, und der zielbewußten Jugenderziehung bei vielen Säugetieren und Bögeln, die ihre Aleinen nicht nur auffüttern und schüßen, sondern auch erziehen und unterzichten.

Wie sich in dieser Hinsicht die Säugetier= und Vogel= mutter für ihre Jungen abmüht, und wie vor allem die geselligen Vienen und Ameisen sorgsamst den Aufgaben und Anforderungen der Brutpslege gerecht werden, ist ja all= gemein bekannt. Dagegen sind sehr interessante Fälle ganz

eigentümlicher

Brutpflege bei Lurchen und Fischen erst in neuerer Zeit bekannt geworden.

Da verdienen zunächst jene Fälle Erwähnung, in welchen die elterlichen Tiere den abzulegenden



2. Lierwälle eines brafilianischen Laubfrosches.

Eiern einen günstigen Entwickelungsplat sichern, eine Art Nestbau herstellen. Ein Froschlurch Südamerikas (Cystignathus mystaceus) gräbt unter Steinen oder in faulen Baumstämmen Löcher von der Größe eines Tassentopses, legt in diese die Eier ab und umhüllt sie mit einem eiweißähnlichen Schleim, von welchem die ausgeschlüpften Jungen leben, dis sie durch starke Regengüsse in benachbarte Tümpel oder Sümpse geschwemmt werden und hier sich weiterentwickeln können. Westasrickanische Schaumsrösche (Chiromantis) legen ihre Eier auf die Blätter von Bäumen, die knapp an den

Wasserusern stehen und umhüllen sie mit einer Eiweismasse, in deren flüssigem Inneren die mit Kiemen und Ruderschwanz ausgerüsteten Duappen herumschwimmen, dis sie der Regen in das Wasser herabspült. Brasilianische Baumsfrösche der Gattung Phyllomedusa kleben in ähnlicher Weise die Blätter zu Nestern für die abgelegten Eier zusammen (siehe Schlußvignette). Ein brasilianischer Laubsfrosch errichtet in mondhellen Nächten in den Sümpsen kreisförmige Wälle von 30 cm Durchmesser; in zwei Nächten ist das Weibchen mit dieser Arbeit fertig und legt dann in diesen Aingivällen die Eier ab.

Andere Lurche begnügen sich nicht mit solchen äußerlichen Herrichtungen für die Gier, sondern find auch noch nach der Eigbagbe um das Schickfal der Gier bemüht. von einem europäischen Lurch, der Fesslerkröte (Alytes), ist es bekannt, daß fich das Männchen die abgelegten Gier um die Sinterfuße widelt, fich mit ihnen in die Erde einwühlt, nach 10 bis 12 Tagen wieder zum Vorschein kommt und ins Waffer geht, worauf die fertigen Quappen ausschlüpfen und ihre übliche Metamorphose durchmachen. Bei einem Froschlurch der Senchellen halten sich die ausgeschlüpften Larven mittelst ihres Mundsaugnapfes auf dem Rücken des Männchens fest, und bei einem Blattfrosch von Trinidad und Benezuela saugen sich, wenn Wassermangel eintritt, die noch fußlosen Quappen gleichfalls auf dem Rücken bes Männchens fest und lassen sich nach einem nächsten, noch Das Weibchen nicht ausgetrochneten Gewässer schleppen. cines nordamerikanischen Schwanzlurchs (Desmognathus) schlingt fich die Gier um den Leib.

Alles Mögliche leiften aber jene Lurche, die ihre Eier nicht außen am Körper, sondern in eigenen Bruttaschen herumtragen. Aus Bildern allbekannt ist ja die Wabenkröte von Surinam, deren Weibchen die Eier in 40 bis 114 wabenartigen, zugedeckelten Bertiefungen der Rückenhaut herumschleppen und wohl einen recht wunderlichen Anblick bieten müssen, wenn die ausgeschlüpften Jungen nach Abwersen der Wabendeckel beim Atmen die Köpse hervorstrecken. Das Männchen der von Darwin in Chile entdeckten Kröte Rhinoderma nimmt die Gier in seinen

Rehlfack und brütet fie hier aus. Die rechts und links sich öffnenben Rehlfäcke dehnen sich seit= lich bis zur Wirbelfäule. nach vorn bis gum Kinn, nach rück= wärts bis in Weichen aus und bergen jeder 5-15 Junge. Sehr wahr scheinlich sind die Männchen während dieser Beit



3. Nestbau des Stichlings.

außer stande, Nahrung zu sich zu nehmen.

Nicht weniger sonderbare Fälle von Brutpslege sind aus der Fischwelt bekannt geworden. Die Männchen der den Seepserdchen verwandten Seenadeln tragen die Eier in Bruttaschen herum. Bei einem Panzerwelse von Guhana ist es wieder das Weibchen, welches die Eier an seiner Bauchhaut herumträgt. Durch die moderne Aquariens

liebhaberei allbekannt ist die väterliche Brutvslege der Stichlinge, bei welchen bas Mannchen aus Bflanzenstengeln ein Nest herstellt, die barin von den Beibchen abgelegten Gier und bie ausgeschlüpfte Brut sorgsamst bewacht und tapfer verteidigt, der vielgezüchteten Makropoden, der kampf= lustigen Kampffische, bei welchen die Männchen durch Aus= fpeien mit Speichel vermischter Luftblasen ein eigentumliches Schaumnest herstellen, in dieses die aufgesammelten Gier sveien und Gier und Junge sorafältig bewachen. besonders ausgeprägt ist die Brutpflege und Fürsorge für die Nachkommenschaft bei einem seit sechs Jahren importierten fübbrafilianischen Zierfische, dem Chanchito, bei welchem sich beide Gatten an der Brutpflege beteiligen, die Löcher für den Laich in den Sand graben, abwechselnd bor ber Laicharube Bache halten und den Giern frisches Baffer aufächeln, die ausgeschlüpften Fischen ein= oder zweimal täglich in eine andere, frisch gefäuberte Grube tragen und sväter die schon bewegungsfähigeren Jungen herumführen. Es giebt einen allerliebsten Anblick, die jungen Chanchitos in geschloffener Reihe hinter bem Mannchen ober Beibchen ber fegeln zu feben (fiebe Initial).

Bei verschiedenen Panzerwelsen, den Seehasen, Schlangenstopsfischen, Groppen, ist es wieder das Männchen allein, welches sich der Brutpslege widmet. Ein australischer Wels (Arius) baut am Boden der Flüsse Nester, indem er in einem Umkreise von einem halben Meter aus kleinen Steinchen eine Grundschicht von Kies zusammenträgt, darauf die Eier ablegt und diese dann mit mehreren Lagen größerer Steine bedeckt. Zu diesem Nestdan holt er sich das Bausmaterial im Umkreise um das Nest, so daß man weit um das Nest herum einen hellen, steinlosen King wahrnimmt und so das Nest schon von weitem entdeckt.

Auf nicht viel höherer Stufe, als diese für günftige Entwickelung der abgelegten Gier vorsorgende Thätigkeit der

niederen Wirbeltiere, steht übrigens auch die Brutpflege der australischen Wallnister oder Großfußhühner, bei welchen gleichfalls die Männchen die Arbeiten der Brutpflege über-

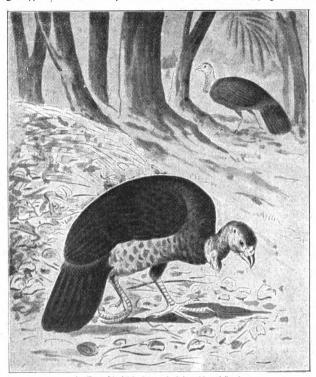

4. Das Buschhuhn und seine Bruthügel.

nchmen, es aber zu keiner wirklichen Bebrütung der Eier kommt. Zu Beginn des auftralischen Frühlings, mehrere Wochen vor der Legezeit, scharren die Männchen dieser Hühner dürres Laub, Zweigabfälle und andere Pflanzenstoffe zu mehr als meterhohen und mehrere Weter breiten Bruthügeln, in welche die Weibchen ihre Eier ablegen.

Die Fäulniswärme der modernden Pflanzenstoffe ist es dann, welche die Gier zum Ausbrüten bringt. Die Männchen überwachen diese Bruthügel, sorgen für ihre Durchlüftung, damit die Gärungswärme nicht zu hoch sich steigere, decken auch wohl die ausgeschlüpften Jungen in den ersten Nächten mit Laub zu. Wie Haacke meint, haben wir es da jedensfalls mit einer recht altertümlichen Brutpslege der Bögel, wie sie seinerzeit dem Selbstbrüten vorausgegangen ist, zu thun.

Che wir dieses Rapitel über sonderbare Fälle tierischer Brutpflege ichließen, wollen wir, ohne auf einzelne Beispiele ber Brutpflege niederfter Tiere einzugehen, noch einiger interessanter Vorkehrungen zum Nuten ber Brut bei Infekten gedenken. Seder kennt den pechschwarzen Rolben= waffertafer, einen unferer großen einheimischen Rafer, einen harmlosen Wasserbewohner, den der Aquarienfreund nicht ungern dem Tierstande seines Zimmeraquariums einverleibt. Das Weibchen dieses Rafers legt seine Gier nicht einfach an Wafferpflanzen ab, sondern spinnt vor der Gierabgabe für dieselben einen kahnartigen Sack, in den eingeschlossen Die Gier auf der Bafferfläche zwischen den Blättern der Bflanzen schwimmen. Recht muhjam find die Vorarbeiten ber Pillendreher und anderer Mistäfer für die Nachkommen= Buerft muß eine Grube in die Erde gegraben íchaft. werden. Dann gilt es, aus Schafs= oder anderem Tiermift eine Rugel zu formen. Männchen und Weibchen helfen dabei zusammen. Dann ift diese Mistkugel in die Grube zu wälzen; das Weibchen zieht vorn, das Männchen schiebt hinten nach, und endlich ift die Pille, wo sie sein soll. legt das Weibchen in die Rugel ein Gi ab, dann wird fie vergraben.

Daß die Totengräber Tierkadaber eingraben und an das Aas ihre Gier ablegen, daß sich bei größeren Tierleichen viele an dieser Grabarbeit beteiligen, ist bekannt, auch daß die Borkenkäser, diese Knirpse der Käserwelt, für die abzusegenden Gier lotrechte, wagrechte, sternsörmig aussstrahlende Fraßgänge im Holz oder unter der Rinde der Bäume ausfressen. Nur der Spinnen sei noch gedacht, bei welchen die Weibchen die Giersäckhen am Hinterleibe besestigen und herumtragen. Mutig schützen und verteidigen sie ihre Jungen, und wenn ein Spinnenweibchen alle die ausgeschlüpsten Kleinen um sich vereinigt, wird man lebhaft an eine Gluckhenne erinnert, die ihre Kücklein zusammenruft.



5. Lierhüllen des Blattfrofdjes (Phyllomedusa).



## Deutsche Dichtergrüße.



## In die Weite.

Don Bans Boffmann.

aß mich noch schweifen ins Weite hinaus Hastig gen Norden und Süden: Bald doch hörst du am lieben Haus Klopsen den Wandermüden.

Strahlend dann steige du nieder, Grüßend dann öffne du mir. Ich komme wieder, Geliebte, Ich komme wieder — zu dir.

hörst du die Schwalbe? Ins alte Aest Ist sie singend gezogen. Sonniger Süd, nicht hielt er sie sest, Den sie doch sehnend erslogen. Fröhliche Grüße und Lieder Gaben dir Kunde von mir: Ich komme wieder, Geliebte, Ich komme wieder — zu dir.

Wer an einer geliebten Brust Einmal ein Heim gefunden, Nie auch in stürmender Wanderlust Ist ihm die Heimat entschwunden. Sehnsucht spannt ihr Gesieder, Sehnsucht bannet mich hier: Ich komme wieder, Geliebte, Ich komme wieder — zu dir.





## Die Sintstut-Sagen bei den verschiedenen Völkern.

Bon Dr. Curt Rudolf Kreuschner.

(Nachbruck verboten.)

in jedes Bolk ist stolz auf seine Eigenart und fucht dieselbe im Rampfe um das Dasein, welcher Il unter den Völkern ebenso tobt, wie zwischen den einzelnen Menschen, zu erhalten und zu befestigen, felbit wenn die vermeintlichen Borzüge nur in der Einbildung bestehen und das gabe Festhalten an denselben zu jener bedenklichen Selbstüberschätzung führt, für welche der Frangose bas Wort "Chauvinismus" erfunden hat. Dieser Buftand der Bolksfeele ift ein num allzu menschlicher und begreiflicher: benn es ift der Selbsterhaltungstrieb, der es gebietet, das eigene Bolkstum nicht durch fremde Sitte überwuchern zu lassen. Darum sind es edle und schöne Bestrebungen, welche basjenige zu erhalten bemüht find. mas jedes Bolt als den ureigensten Kern seines Befens betrachtet, nämlich jene Sagen und Ueberlieferungen, welche fich durch den Mund der Erzähler und Barden oder daburch, daß fie Bestand der alten ursprünglichen Bolts. religion geworden find, durch unberechenbar lange Reiträume fortgepflanzt haben, bis fie endgültig ber Gefahr. vergessen zu werden, durch schriftliche Aufzeichnungen entgingen.

Richt alles aber ift fo murgelecht, wie es bemjenigen. ber fich mit ben Sagen feines Bolfes beschäftigt, auf ben ersten Blid erscheint. Die sichtende Forschung stellt balb bei dem einen, bald bei dem anderen Gegenstand der Sagenwelt fest, daß er ein fremdes Reis ift, welches dem geistigen Erdreich eines anderen Bolfes entstammt, aus welchem es nur durch einen Zufall in den heimischen Sagenschat übergegangen ift. In anderen Fällen aber ergiebt fich gang unzweifelhaft, daß der Inhalt der Sage bas Gemeingut gahlreicher Bolksftamme ift, von benen feiner auf ein ausschließliches Borrecht Unspruch erheben barf, und so schmerzlich es unter Umständen sein mag, ein folches Stud aus dem Alleinbesite eines Boltes fortgeben ju muffen, fo fehr ift es auf ber anderen Seite geeignet, bas menschliche Allgemeingefühl zu stärken; benn es bringt uns zum Bewußtsein unserer gemeinsamen Abstammung, zu der Empfindung, daß wir trot aller nationalen Befonderheiten Rinder einer großen Familie find, deren geistiger Besit auf gemeinsamen Grundlagen aufgebaut ift. Die unschätbare Errungenschaft folder Anschauungen ist aber eine Versittlichung und Veredelung, welche im fremden Bolfe nicht mehr ben Feind fieht, ben es zu befriegen gilt, sondern den Bruder, mit welchem man in vereinten Bemühungen auf ein gemeinsames Riel der Bervollkommnung hinarbeitet.

Von allen solchen Sagenstoffen hat die weiteste Verbreitung gefunden die Erzählung von einer großen, die ganze Erde dis über die höchsten Bergspitzen bedeckenden Flut, welcher das ganze Menschengeschlecht mitsamt den Landtieren und Pflanzen zum Opfer gefallen wäre, wenn nicht durch göttliche Fügung ein Paar von jeder Art gerettet worden wäre, durch welches, nachdem sich die furcht-



Photographie-Berlag ber Photographilden Union in Munden.

Charlotte Cordan bei Marat. Nach dem Gemälbe von E. van den Buffche. (Tegt fiese Selte 212.)

30. Baus Bibl. II, Band I.

baren Wasser verlaufen, die Erde mit einer neuen Welt lebender Wesen bevölkert murde. Uns allen ist von Rindes. beinen auf die Beschichte dieses Strafgerichtes bekannt, mit welchem Gott ber Berr bie Menschen zuchtigte, als er fah "daß ihre Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Bergens nur bose mar immerbar" (2. Buch Mosis Rap. 6 Bers 5). Mit unverlöschlichen Rügen prägt fich die Tragit des Untergangs eines jedenfalls nach Millionen gablenden Menschengeschlechts ber tindlichen Phantafie ein. Mit einer Lebensmahrheit fondergleichen schildert uns die heilige Schrift, wie nach der Beit von 120 Jahren, welche Gott ber Menschheit als Frift zur Befferung gegeben, das himmlische Strafgericht hereinbricht, "wie ber Tag kommt, da aufbrechen alle Brunnen der großen Tiefe und sich aufthuen die Fenster des himmels". Bir leiden formlich mit, wenn wir uns porftellen, wie die leichtfinnigen, fündigen Menschen zu den Bergen und Unhöhen sich flüchten vor der immer höher und höher steigenben Flut, wie sich ein verzweifelter Rampf zwischen ihnen entspinnt um die besten Blage, ein Ringen, bei welchem sich alle Bande der Ordnung und der Zusammengehörigkeit ber Familien lösen, so etwa, wie es die Zeitungen ab und ju von großen Branden und Schiffszusammenftogen melden, bei welchen der Schmächere von dem roben Stärkeren niedergetreten wird, der fich an den Strohhalm der hoffnung anklammert und boch wie jener im gemeinsamen Berderben untergeht.

Jedenfalls ist der Sintslutbericht der Bibel mit so lebhaften Farben geschildert und ist auch seinem Inhalte nach so aufregend, daß wir zunächst gerne geneigt sind, denselben für den ursprünglichsten zu halten, von welchem sich alle anderen später abgeseitet hätten, um so mehr, als alle anderen ähnlichen Sagen entweder nur einem kleinen Kreise von Fachleuten bekannt sind oder nur in zweiter

ober britter Ueberlieferung mit matten Ausbruden geschildert werden, mahrend aus der Bibel zu uns die Urfprünglichkeit bes Quellenwerkes fpricht. Bas uns vom 6 .- 8. Rapitel im 1. Buche Mosis, ber "Genesis", erzählt wird, ichien von feiten ber naturmiffenschaft eine Stüte in den Funden von versteinerten Meertieren an Orten zu finden, welche hoch über bem Spiegel ber heutigen Meere. oft auf den Spigen der höchsten Berge gelegen find. Schon im Altertum, mehr aber noch vom frühesten Mittelalter bis in die Reuzeit hat man über die Entstehung biefer Tierrefte herumgeklügelt. Un ihren mahren Ursprung hat man faum ju glauben gewagt; benn daß bas Meer bereinst bis zu ben Spigen bes Berner Oberlandes, bes Raufasus, ja sogar bis zu den Hochgipfeln der Anden und bes himalaha gereicht habe, klang gar zu unwahrscheinlich, und so gefiel man fich lieber in abenteuerlichen Erklärungsversuchen, von denen derjenige des sich an aristotelische Vorstellungen anlehnenden arabischen Arztes Avicenna wohl der merkwürdigste ift, da er annimmt, daß die Bersteinerungen im Erdinnern dank einer bilbenden Rraft der Erde als Naturspiele im Lehm und Stein gewachsen feien

Später, als man sich der Erkenntnis nicht mehr länger entziehen konnte, daß alle Versteinerungen wirklich echte Ueberbleibsel von Fischen und anderen Meertieren seien, die einstmals gelebt hatten, wurde die Annahme einer die ganze Erde in ein Wassergrab versenkenden Flut zum unerschütterlichen Glaubenssate, um so mehr, als die Forschungsreisenden aus allen Erdteilen die Kunde mitbrachten, daß auch dort der Glaube an eine längst vergangene, alles Leben vernichtende Flut bei den Ureinwohnern bestehe. Die von einzelnen erleuchteten Geistern schon damals aufgestellte Behauptung, daß die Verteilung von Wasser und Land auf der Erde einem ewigen Wechsel unterworfen sei und daß diejenigen Teile der Erdobersläche,

welche heute Gebirge sind, früher einmal Meeresboden gewesen seinen, während andere heute vom Meere bedeckte Teile damals trocken gelegen hätten, konnte mit keinem streng wissenschaftlichen Beweise belegt werden und galt als anmaßend, ja wohl sogar als keherisch.

Einen weiteren Beweis, daß die allgemeine Sintflut in der That ein hiftvrisches Ereignis aus den Rindheitstagen der Menschheit sei, glaubte man gefunden zu haben. als aus ben in Bruchstüden erhaltenen Schriften bes Berosus der sogen, chaldäische Sintflutbericht bekannt wurde. Der genannte Berofus war ein chaldäischer Briefter. ber zur Reit, als Seleucus Nicator, einer ber fogen. Diadochen, bas Szepter von Sprien führte, also etwa vom Sahre 320-260 v. Chr., lebte und die heiligen Bücher ber Babylonier ins Griechische übertrug. Seine ursprünglichen Schriften find nicht erhalten; in den Chroniten des Syncellus und Eufebius, beren Inhalt in die Werke bes Alexander Bolyhistor übergegangen ist, sind jedoch die Fragmente bes Berofus, welche die Sintflut schildern, aufgenommen. Sie besagen folgendes: Dem Rönige Xisuthros. bem Sohne des Otiarthes, offenbart der Gott des Himmels im Traume, daß am fünfzehnten Tage des Monats Daisios alle Menschen durch eine große Wasserflut vernichtet werden follen. Er giebt ihm die Weifung, von allen vorhandenen Büchern den Anfang, die Mitte und bas Ende in der Stadt der Sonne, Sippara, zu vergraben, sodann ein Schiff von fünfzehn Pfeilschüffen Lange und zwei Bfeilschüffen Breite zu bauen, dasfelbe reich mit Speifen und Getränt zu versehen, von allen vierfüßigen Tieren und Bögeln ein Baar mitzunchmen und schließlich mit seiner Familie und seinen Freunden das Schiff zu besteigen. Auf die Frage des Xisuthros. wohin er das Schiff steuern solle. erhalt er die Antwort: "Ru ben Göttern!", d. h. zu dem von Mesovotamien gegen Armenien zu ftromaufwärts gelegenen Paradiese. Nun tritt die Flut ein. Xisuthros läßt nach einer Weile ebenso wie Noah Bögel auf Kundschaft Die ersten kehren, weil sie kein festes Land finden, zurud; die zweitabgesandten fehren zwar ebenfalls gurud, benn fie finden nichts zu effen, haben jedoch Schlamm in den Rlauen, ein Beweis, daß die Flut finkt und die Erde wieder jum Borschein kommt, aber feine Nahrung bietet. Als Xisuthros zum dritten Mal Bögel aussendet, vergessen dieselben die Rückfehr, weil sie festes Land und Nahrung gefunden haben. Inzwischen ift auch das Schiff stehen geblieben, und als Risuthros das Dach desselben öffnet, entbedt er, daß fein Fahrzeug auf ber Spite eines Berges gelandet ift. Er steigt mit seiner Familie und dem Steuermanne aus, baut einen Altar, betet und opfert und wird dann samt den anderen Ausgestiegenen in den Himmel entrückt. Bon dort hören ihn die im Schiffe Burudgebliebenen rufen, fie follten die Götter ehren, nach Babylonien zurückfehren, die zu Sippara vergrabenen Schriften wieder herausholen und aufs neue Städte und Tempel bauen, mas auch geschieht. Bon bem verlassenen Schiffe aber erzählt Berofus, daß dasselbe noch zu feiner Zeit als ein trümmerhaftes Wrack in den forndaischen Bergen stehe, aus dessen Jugen die Eingeborenen das zum Dichtmachen derselben verwendete Asphalt herausfratten, um es als fostbares Seilmittel gegen allerhand Rrantheiten zu verkaufen.

Die Uebereinstimmung dieses Berichtes mit dem in der Bibel enthaltenen ist zu auffällig, um übersehen werden zu können, und da Berosus lange nach Abfassung der fünf Bücher Mosis gelebt hat, nahm man an, daß er aus diesen geschöpft habe, ohne darnach zu fragen, ob nicht beiden Berichten eine gemeinsame, ältere Quelle zu Grunde liege, eine Möglichkeit, an welche man um so eher hätte denken müssen, als die Juden zweimal mit der Sagenwelt der

Babylonier in engfte Berührung gefommen find, nämlich erstens, als sie noch in ihrer ursprünglichen Beimat, dem Lande Ur in Chaldag, wohnten, und zweitens zu iener Beit, als fie in der babylonischen Gefangenschaft schmachteten. Diese Möglichkeit erwies sich als Wahrheit, als im Jahre 1872 der Affprienforscher George Smith in Rujundiit die Trümmer ber ehemaligen königlichen Bibliothet zu Ninive entdedte. Ein Teil dieser mit Reilschriftzeichen bededten Thontafeln, welche fich heute im Britischen Museum in London befinden, find Abschriften und Uebersehungen, welche der affprische König Affurbanipal (668-626 v. Chr.) von den Urschriften der beiligen Bücher in den Bibliothefen pon Babplon, Affad, Ur und anderen Städten Babploniens anfertigen ließ, und unter ihnen befinden fich auch Bruchftude bes großen Epos vom Belben Gilgamos, welches in amolf Befangen, die den zwolf Beichen des Tierfreises entfprechen, die Thaten und Erlebniffe Diefes Sonnenberog erzählt, der auch Jzdubar genannt wird und mit dem Nimrod der Bibel identisch ift. Urahne des Gilgamos ift der Ronig Sitnavistun, mit dem Beinamen Sasis-Adra. ber dieselbe Berfonlichkeit wie der Risuthros des Berosus ift, und, nachdem er von der Sintflut errettet worden war, an der Mündung der Zwillingsftrome Guphrat und Diaris, ohne zu altern, ein ewiges Leben führt. elfte Buch bes oben genannten Epos schildert nun, wie Biloamos in Rrantheit und schwerer Betrübnis Rat und Ruflucht bei seinem Vorfahren sucht, der ihm in ferner Weltabgeschiedenheit die Geschichte der Sintflut mit folgenden der Uebersetzung von Dr. Paul Saupt entnommenen Worten schildert:

"Du kennst die am Euphrat gelegene Stadt Surripak (b. i. Sippara). Sie war schon alt, als das Herz der großen Götter darin sie antrieb, eine Sintslut anzurichten. Im Rate derselben, nämlich des Baters derselben, Amu,

bes streitbaren Bels, bes Throntragers Abar und bes Führers Enuzi, faß auch Gott Ca, ber mir ihren Beschluß verfündete. Du Mann aus Surrivat, sagte er zu mir. baue ein Schiff; fie wollen ben Samen des Lebens vertilgen: barum erhalte du basselbe und bringe von jeglicher Art auf bas Schiff. Wenn man bich aber fragt, warum bu bies thuft, fo fage: weil mich Bel haßt, will ich nicht länger in eurer Stadt wohnen; zum Urwasser will ich hinabfahren und bei meinen herren Ca wohnen. baute bas Schiff in sechs Stodwerken, vervichte es von außen und innen mit Asphalt; bann füllte ich es mit allem, mas ich an Silber und Gold und Lebenssamen hatte: all mein männliches und weibliches Gefinde. bas Bieh bes Felbes, bas Wild bes Walbes und meine nächsten Freunde brachte ich hinein. Als nun der Sonnengott Die bestimmte Beit brachte, sprach eine Stimme: "Um Abend werden die himmel Verderben regnen. ein in bein Schiff und schließe die Thur gu." Halis-Abra erzählt nun, wie er die Thore verschloß und dem Steuermann Bugur-Bil die Führung des Riefenschiffes übergab. Als bann ber nächste Morgen heraufleuchtete, ftieg am Horizonte buntles Gewölf in die Bobe, in beren Mitte ber gewaltige Wettergott seine Donner sprechen ließ. Der Bestgott entfesselte die Wirbelminde: Gott Abar ließ die Ranale überftromen; die Botter der unterirdischen Wasser brachten gewaltige Fluten herauf. Dann erhob ber Wettergott Ramman einen Sandsturm, der alle Helligkeit in Finsternis verwandelte. Die Wasser fuhren wie der Sturm der Schlacht auf die Menschen los. Selbst ben Göttern murbe Angst und sie stiegen empor jum Gott bes himmels, an beffen Ringmauer fie fich niedersetten wie hunde. Die Göttin Iftar, die Leben erzeugende, schrie: "So ift benn alles in Schlamm verwandelt, wie ich es ben Göttern prophezeit; die Menschen sind wieder

zu Lehm geworden; ich aber schaffe sie nicht dazu, daß sie wie Fischbrut das Meer füllen."

Sechs Tage und fieben Nachte muteten die Fluten und Stürme; bann fanftigten fich die Elemente; bas Meer jog sich in seine Ufer zurud. "Ich aber," so fährt Hasis-Aldra fort, "durchfuhr das Meer, laut klagend, daß in Schlamm verwandelt waren die Ortschaften der Menschen, deren Leichen wie Baumstämme umhertrieben. Eine Luke hatte ich geöffnet, und als ich das Licht des Tages erblickte, da brach ich in Thränen aus. Das Schiff fuhr aber nach dem Lande Nizir, an deffen Berge' es landete. wartete ich sechs Tage lang. Dann ließ ich eine Taube fliegen, die gurudfehrte, da fie feinen Blat gum Raften Dann ließ ich eine Schwalbe fliegen, aber auch fie fehrte gurud, ba fie feinen Plat jum Raften fand, bann ließ ich einen Raben aufsteigen, der, da das Baffer abgenommen, nicht wiederkam. Nun ließ ich alle aus dem Schiffe aussteigen, opferte nach ben vier himmelsgegenden und errichtete einen Altar auf der Spite des Berges."

Die Götter sammelten sich nun, vom Opferduft angelockt. Bel wollte, daß auch die Geretteten vernichtet würden. Aber Ea besänstigte den Wütenden, der nun den gerechten und reinen Hasis-Adra unter die Götter erhob.

Wir haben den babylonischen Sintslutbericht hier mit dieser Ausführlichkeit geschildert, weil der Leser aus dem Vergleiche desselben mit dem biblischen die Aehnlichkeiten und Unterschiede leicht heraussinden kann. Gemeinsam ist beiden außer verschiedenen Nebensächlichkeiten der Umstand, daß die Sintslut als Strafgericht der Gottheit erscheint, daß sie nach einer siebentägigen Frist eintritt, daß der Bau des Fahrzeuges genau beschrieben wird und daß die Erretteten nach Ablauf der Flut der Gottheit ein von dieser wohlgefällig aufgenommenes Opfer darbringen. Während

aber der babylonische Bericht nach seiner ganzen Ausdrucksweise verrät, daß er in einem seefahrenden, schiffahrttreibenden Bolke entstanden ift, hat die biblische Erzählung einen rein binnenländischen Charafter. Es ist in ihr von einem "Raften", aber nicht von einem Schiffe die Rede, während des Meeres, der Schiffahrt und eines Steuer= manns. dem nach der babylonischen Erzählung die Leitung des Schiffes übergeben wird, mit keinem Wort Erwähnung aethan wird. Da aber in beiden Berichten die Dertlichfeit des Ereigniffes wenigstens insoweit übereinstimmt, als die Fahrt in dem Raften bezw. dem Schiffe von den unteren Euphrat- und Tigrisländern ausgeht und stromaufwärts gerichtet ift, tann es feinem Zweifel unterliegen. daß es sich in beiden Erzählungen um dasselbe Ereignis handelt. Spricht nun ichon der Umftand, daß die Juden bereits um das Sahr 2000 v. Chr. Mesopotamien verließen, dafür, daß sie den babylonischen Sintflutmpthus als mundliche Ueberlieferung mitnahmen und fpater in einer Form zur Niederschrift brachten, welche ihrer damaligen binnenländischen Beimat in ben Bergen Balaftinas entsprach, so wird diese Bermutung vollends zur Gemikheit, wenn man das Alter beider Urfunden in Betracht Aus der in den babylonischen Urkunden erwähnten Stellung der Sternbilder am himmel läßt fich mit Sicherheit der Schluß ziehen, daß der Text derfelben ichon im dritten Sahrtaufend v. Chr. verfaßt worden ist, obwohl die Reilschrifttafeln, die ja, wie schon erwähnt, nur Ubschriften sind, erst aus dem siebenten Sahrhundert v. Chr. stammen. Die Abfassung des ersten Buches Mosis fällt aber in eine viel fpatere Beit, und es gilt daber als anerkannte Thatsache, daß nicht die Babylonier von den Juden, sondern lettere von den ersteren die Sintfluterzählung entlehnt haben, wobei übrigens dahingestellt bleiben fann, ob diefe Entlehnung ichon vor ihrer erften

Auswanderung um das Jahr 2000 oder während der babylonischen Gefangenschaft stattgefunden hat, da die heutige Fassung der fünf Bücher Mosis erst aus der Zeit nach der Rüdkehr aus der babylonischen Gesangenschaft, also nach dem Jahre 536 v. Chr., herrührt.

Belde Naturereignisse der babylonisch-jüdischen Flutfage ju Brunde liegen konnen, wird fpater erörtert merden, wo es sich barum handeln wird, ben thatsächlichen Rern aus dem mit der Zeit durch die Sagenbildung hingugekommenen Beiwerk berauszuschälen. Die Berichte ber Bibel und ber babylonischen Bücher find aber feineswegs die einzigen, welche von einer allgemeinen Vernichtung alles Lebenden durch eine große Wasserflut erzählen. Gegenteil finden sich überall, wo die Land- und Flußverhältnisse so liegen, daß überhaupt große Ueberschwemmungen möglich find, Flutsagen in reicher Rahl. und felbst in manchen wasserarmen Ländern geben derartige Erzählungen im Bolfe um, welches fie bann von ihren an großen Strömen und Meerestuften wohnenden Nachbarn erhalten hat, mahrend fie bei manchen in Buften oder auf Hochebenen wohnenden Bolksstämmen ganglich fehlen.

Die Missionare, welche das Evangesium zu den entlegensten Inseln Polynesiens, nach China und Japan, nach Südafrika, Amerika und Australien trugen, waren ebenso wie die Entdeckungsreisenden höchlichst erstaunt, als sie bei den Eingeborenen fast überall auf Flutsagen stießen, deren Zahl sich in die Hunderte beläuft, so daß die Bölkerkunde heute über eine umfangreiche Litteratur über diesen Gegenstand verfügt.

Auf den Inhalt dieser einzelnen Erzählungen kann natürlich wegen Raummangels nicht näher eingegangen werden und verlohnt auch vielfach nicht der Mühe. Die nachfolgenden Mitteilungen sind daher nur eine Auslese des wichtigsten aus der großen Menge des vorhandenen Stoffes.

Um zunächst bei den affatischen Bölkern zu bleiben. muß erwähnt werden, daß Flutsagen bei den nächsten Nachbarn der Juden, den Arabern, gänzlich fehlen. Trop der Rusammengehörigkeit beider zu der großen semitischen Bölferfamilie ift das Fehlen derartiger Ueberlieferungen bei letteren nichts Auffallendes; denn Arabien ist ein Büstenland, bessen Badis, das find die tief eingeschnittenen Schluchten, in welchen die spärlichen Wüstenflüsse und Bäche laufen, zuweilen bei heftigen Regenguffen von tosenden Wassersluten erfüllt sind, wo aber weitreichende Ueberschwemmungen gradezu ein Unding find. Außerdem ist die vormohammebanische Götterwelt der Südsemiten von dem Inhalt der Religionen der Juden, Affprier und Babnlonier von Grund aus verschieden, fo daß auch fein Anlag vorhanden mar, eine Flutfage von diefen zu übernehmen.

Im Gegensat dazu finden sich bei den Persern, also auf den regenarmen, nach Wasser lechzenden Hochebenen Frans, verschiedene Spuren von Flutsagen, welche jedoch keine Beziehungen zur biblischen Sintslut haben. Im Bunduhesch, einem heiligen Buche der Perser, wird erzählt, wie der Stern Tistar in dreierlei Gestalten, als ein Mann, als ein weißes Pferd und als Stier erscheint und in jeder dieser Verkörperungen regnen läßt, dis alle schädlichen Geschöpfe, welche damals auf Erden lebten, vernichtet sind. Von Menschen ist dabei überhaupt nicht die Rede und das Ganze ist nur eine Symbolisierung des Gewitters, bei welchem das weiße Pferd (der Gott des Lichtes Ahriman) mit einem schwarzen Kosse (dem Herrn der Finsternis Ormuzd) kämpft.

Die Bedische Litteratur der alten Indier wartet uns gleich mit drei Sintsluten statt einer auf. Der volks-

tümlichste der indischen Götter, Wischun, übt bei seinen Awataras oder Fleischwerdungen, bei welchen er bald tierische, bald menschliche, bald übermenschliche Gestalt annimmt, den segensreichsten Einsluß auf die Erhaltung der Welt aus. Neun dieser Verförperungen sind bereits erfolgt und bei den ersten Dreien rettet er jedesmal das Menschengeschlecht vor der Vernichtung durch Wasser, das erste Mal als Fisch, der beim Eintritt der Flut das Schiff des Manu nach dem "nördlichen Gebirge" (dem Himalaha) zieht, beim zweiten Male als Schildkröte, die auf dem Meeresgrunde den Verg Mandara trägt, und endlich als Eber, der die ins Urmeer versunkene Erde wieder ausgräbt und auf seinen Hauern an den alten Ort trägt.

Seltsamerweise scheinen die Beltzigeuner Siebenbürgens die zweite dieser Erzählungen aus ihrer indischen Heimat nach Europa übernommen zu haben. In ben alten paradiesischen Beiten fam einmal ein bejahrter Wanderer zu einem Manne ins Nachtquartier, wo er aut aufgenommen wurde. Beim Scheiden vertraute er ihm einen Fisch an, den er nicht verzehren sollte. Rach neun Tagen wolle er ihn wieder abholen und werde dann den Mann großartig belohnen. Die Frau des Mannes wollte das Fischlein braten; da dies der Mann nicht zuließ, that fie es heimlich; aber kaum hatte fie das Fischlein auf die glühenden Rohlen des Herdes geworfen, so wurde fie vom Blite erschlagen und es begannen furchtbare Regen und Ueberschwemmungen. Gleichzeitig aber erschien der Greis wieder und hieß den Mann sich eine neue Frau zu nehmen und mit seinen Verwandten einen Rahn zu besteigen, in welchen er auch allerhand Tiere und Pflanzensamen mitnehmen folle. Als nach einem Jahre die Flut fich verlief, ftiegen die Geretteten aus dem Rahne; aber mit den paradiesischen Reiten mar es porbei. Krankheit. Elend und Tod waren in die Belt eingezogen, und die Menschen

mußten fortan sauer arbeiten, um ihr Leben zu fristen. Diese Zigeunersage ist dadurch bemerkenswert, daß sie die Erzählung der Sintslut mit jener vom Sündenfall der ersten Menschen verquickt und von einer Bestrafung redet, welche vielleicht gleichen Ursprungs mit der Sage von Lots Weibe ist.

Bahlreiche Flutsagen laufen auch unter den Bewohnern von Neval und Bhutan, im Tibetanischen, in den Thälern füdlich vom Himalana, in Raschmir, auf den Audamanen. in Birma, in Rambodicha, in Malatta, auf Celebes. Borneo, auf Luzon, Mindanao, auf Kamtschatfa usw. um. Bom Rorne eines Söchsten über die fündige Menschheit ift dabei nur in einigen wenigen Fällen die Rede, mahrend in den meisten dieser Erzählungen die Flut eben nur als ein gewaltiges Naturereignis geschildert mird, welchem einige wenige Menschen entrannen, indem sie sich entweder rechtzeitig auf Schiffe und Flösse retteten ober indem durch gottliches Eingreifen der Flut gerade noch zur rechten Reit für die übrig Gebliebenen ein Ende gesett wurde. Manche berselben, welche erst in neuerer Beit bekannt geworden find. zeigen übrigens biblische Büge, welche wohl von der vorangegangenen Thätigkeit christlicher Missionare unter biesen Bölfern herrühren; andere bagegen find murzelecht aus bem Borftellungsfreise ber betreffenden Stämme berausgewachsen und stehen ersichtlich in keinerlei Zusammenhange mit dem jüdisch-babplonischen Sintflutberichte.

Entsprechend dem nüchternen und aufs Praktische gerichteten Sinne der Chinesen, sinden wir bei diesem 400 Millionen-Bolke samt seinen Anhängseln, wie Korea, Japan und Indochina, nur wenige Ueberlieferungen von Flutsagen, obwohl die verheerenden Ueberschwemmungen der großen chinesischen Ströme, bei welchen oft Hunderttausende dis Millionen von Menschen ertrunken sind, genügend Anlaß zur Entstehung geboten hätten. Der Grund

hiervon liegt augenscheinlich in der häufigen Wiederkehr dieser Katastrophen. In geschichtlichen Zeiten hat der Hoangho nicht weniger als zehnmal auf das gründlichste seinen Lauf verändert und jedesmal dabei Sunderte und Tausende von blühenden Ortschaften samt ihren fleißigen Bewohnern dem wütenden Strome, den die Chinesen mit Recht die "Geißel der Rinder Sans" nennen, jum Opfer Aber der Zusammenhang der einzelnen Teile aefallen. bes Riesenreiches, von welchen die einen mit einer gewissen Regelmäßigkeit durch Wasser verwüstet wurden, während die überwiegende Mehrheit unversehrt blieb, der Rulturauftand und die geschichtlichen Aufzeichnungen waren zu hoch entwickelt, um eine Flutsagenbildung zu ermöglichen, mochten auch die auf die großen Flugthäler beschränkten örtlichen Ereignisse einen noch so großen Umfang angenommen haben. Was man also aus China von Flutfagen berichtet, ist immer nur die manchmal fehr entstellte Beschichte einer Flugüberschwemmung.

Bon den europäischen Flutsagen find zwei wohl jedem bekannt, ber noch einige Erinnerungen an feine Symnafialzeit in sein späteres Leben hinübergerettet hat. Die erste. die Flut des Danges, behandelt eine örtliche Ueberschwemmung, welche, vom Roparssee ausgehend. Attifa Die zweite ift diejenige, bei welcher das fündhafte eiserne Geschlecht durch Zeus vernichtet wurde und nur Deukalion, der Stammvater der Griechen, samt Phrrha sich retteten, die sich auf den Rat des Prometheus ein Fahrzeug erbaut hatten. Bei beiden Sagen sowie noch bei einer langen Reihe anderer, welche auf hellenischem Boden entsprossen find und fämtlich erst im fünften Sahrhundert vor Christus auftauchen, zeigt es sich deutlich, wie zu dem ursprünglichen griechischen Inhalt im Verlaufe der nächsten Sahrhunderte chaldäisch-hebräische Buthaten hinzukommen Aber auch alles. mas fich bei Germanen, Slaven, Romanen

und Kelten vorsindet, zeigt mit alleiniger Ausnahme der jüngeren Edda Spuren der Beeinflussung durch den biblischen Sintslutbericht. Nach der Erzählung dieses Hauptwerkes der altnordischen Litteratur läuft aus dem Körper des getöteten Riesen Ymir soviel Blut, daß das ganze Geschlecht der Riesen bis auf einen, Namens Bergelmir samt seiner Familie, umkommt, von welchem ein neues Riesengeschlecht stammt. Von Wenschen ist dabei gar nirgends die Rede, weil dieselben nach der standinavischen Sage um diese Zeit noch gar nicht existierten.

Um ärmsten an Flutsagen ist von allen Erdteilen Afrika. In dem fast regenlosen Megupten ift fein geeigneter Boden zur Entstehung berselben, und wenn auch ber Erhalter bes Landes, der alljährlich zu bestimmten Zeitpunkten anschwellende und die Gefilde weithin überschwemmende Ril. mit der Götterwelt der alten Aegypter in der Sage eng verbunden erscheint, fo ift doch die Regelmäßigkeit, mit welcher die Nilschwelle eintritt, der Flutsagenbildung ebenfo hinderlich gewesen, wie dies in China mit den Ueberschwemmungen des Hoangho der Fall war. Livinaftone hat auf seinen ausgedehnten Reisen in Afrika nur ein einziges Mal in der Gegend des Djilo Dschilolosees in Südwestafrika eine hierher gehörige Erzählung gehört. welche die Entstehung dieses großen Binnengemässers damit erklärt, daß ein zaubermächtiger weiblicher Häuptling Moene Monenga, weil sie mit ihrer Bitte um Nahrung und Unterfunft in einem Dorfe rauh abgewiesen mar. Diefes mit feiner Umgebung in der Erde verfinten ließ, worauf fich bas entstandene Loch mit Wasser füllte.

Was sich sonst in dieser Hinsicht bei den Negern von Gondokoro, im Sudan, bei den Hottentotten und Kaffern Südafrikas vorsindet, betrifft entweder Ereignisse von engstem, örtlichem Umfange oder Dinge, welche die Eingeborenen von Reisenden, Missionaren und Ansiedlern ge-

hört haben, in ihrem Sinne umgemodelt und hinterher in dieser veränderten Form später kommenden Forschern als angeblich echten Inhalt ihrer Sagenwelt aufgetischt haben.

Um fo reicher ift die Bahl der felbständigen Flutsagen im nördlichen wie im südlichen Amerika. Gine bei vielen Estimostämmen wiedertehrende Erzählung berichtet, daß von Norden eine alles überschwenmende Flut gekommen fei, welche Unmengen von Eis mitgebracht habe. Schmuklos und ftreng fachlich klingt ein Bericht von den Eskimos an der Behringstraße, nach welchem in alter Zeit eine furchtbare Erdbebenflut über das Land gegangen sei und nur diejenigen verschont habe, die sich in ihren Fellbooten auf die höchsten Berge retten konnten. Der mufte Gespenftersput, mit welchem bie indianischen Medizinmänner und Rauberer die unter den nordamerikanischen Indianern in großer Bahl umlaufenden Flutsagen ausgeschmüdt haben, bietet an fich nichts für unsere Awede Charafteristisches: andererseits würde ihre Wiedergabe einen über den Rahmen dieses Auffates weit hinausgehenden Raum beanspruchen. Erwähnt foll baher nur werden, daß es fich auch hier häufig gar nicht um Strafgerichte über fündige Menschen, sondern um Rämpfe ber verschiedenen Götter untereinander handelt, in deren Gestalten man unschwer die Verkörperungen der Naturgewalten erkennt. Eigentümlich ift diesen Erzählungen, falls es sich bei ihnen um Untergang und Errettung von Menschen handelt, daß die Wiffenschaft von der nahenden Flut häufig durch kluge Tiere, wie Sunde usw., übermittelt wird, und daß andere mit dem Wasser vertraute Tiere, wie Biber, Moschusratten, Enten und Fische, ben in ihren Rähnen schwimmenden Menschen Erde ober Sandkörner vom Grunde der Wäffer heraufholen, die fich dann zu Infeln und Festländern auswachsen. Häufia ist übrigens die Ueberflutung in diesen Erzählungen fein ursprüngliches Greignis, sondern erft die Folge gewaltiger

vulkanischer Ausbrüche, bei benen alles Eis schmilzt, ober mächtiger Erbbeben.

Durchaus echt ist die Flutsage der Zuni in Neumexiko, nach welcher die alles überschwemmenden Wässer durch ein Menschenopfer, indem ein Jüngling und ein Mädchen, Kinder der höchsten Priester, in die Fluten geworsen werden, zum Schwinden gebracht werden. Das Gleiche gilt auch von der Sage der Bella-Coola-Indianer, nach welcher die mächtigste Gottheit die Erde, damit sie nicht im Ozean versinke, mit einem Tau an die Sonne bindet und nun eines Tages dieses Tau zu dehnen und zu strecken anfängt, so daß alles seste Land in der Flut untertaucht, bis die Gottheit das Tau wieder verkürzt.

Bon den zahllosen Flutsagen in Mittelamerika, wo durch Erdbeben erzeugte Flutwellen ein überaus häusiges Ereignis sind, ist die verdreitetste diesenige, welche erzählt, daß bei einer die ganze Erde bedeckenden Flut nur ein Menschenpaar, der Mann Coxcox und seine Frau Xochiqueyal, sich in einem Baumkanve retteten und nachdem dieses am Bic von Colhuacan gelandet war, zahlreiche Kinder erzeugten, benen eine Taube Zungen und vielerlei Sprachen verlieh. Fünfzehn dieser Kinder, welche sich derselben Sprachen bedienten, wurden die Stammväter der Toeteken, Azteken und Acolhuas.

Sehr merkwürdig ift auch die Sage der Quiches in Guatemala, wonach die Götter mit ihrer ersten Schöpfung, Tieren und Menschen aus Thon, die den Kopf nicht wenden konnten und nichts verstanden, sehr unzufrieden waren. Nachdem sie ihr erstes Werk durch eine Flut zerstört, formten sie Männer aus Holz und Frauen aus Harz, Geschöpfe mit tierischen Lauten und undankbarer Gesinnung. Diese Menschen wurden durch einen Feuerregen bis auf wenige vernichtet, welche in Waldassen verwandelt wurden. Dann schufen die Götter Menschen aus

weißem und gelbem Mais; diese waren aber von einer solchen Bollfommenheit, daß sich die Götter selber darüber entsetzen und ihre Eigenschaften wieder soweit versichlechterten, daß die heutigen Menschen daraus wurden.

In Südamerita finden fich Flutsagen nicht nur in den Niederungen der großen Strome, sondern auch in den Sochgebirgsthälern der Anden. Diefe jum Teil 2000 bis 3000 Meter und noch höher gelegenen Thalbeden waren faft fämtlich einmal ausgedehnte Seen, von denen manche erft in historischer Zeit abgelaufen sein mögen, mahrend verschiedenen Fluffen durch Bergfturze der Abfluk verfperrt murde, fo daß fich neuerdings Geen bildeten, welche nach Durchbrechung bes fie aufstauenden Sperrdammes später wieder verschwanden. Un folche Greigniffe fnüpfen viel Flutsagen in Columbia, Ecnador, Beru, Chile, Argentinien usw. an, wobei bezeichnenderweise der schon aus ber Sage von Deutalion und Phrrha bekannte Bug häufig wiederkehrt, daß ein neues Geschlecht aus den Steinen entsteht, welche die wenigen Ueberlebenden nach rudwärts über die Schultern werfen. Säufig wird die einer neuen Beltschöpfung vorausgehende Basserslut auch durch die Gewalten des Feuers vertreten, mas in einem Lande mit riesigen Bulkanen, wo obendrein ausgebehnte Brande der ausgetrochneten Savanne febr häufig find, nicht eben schwer erflärlich ift.

Auch in dem jüngsten Erdteile, dem regenarmen Australien, sinden sich seltsamerweise Flutsagen. Ihr zweifellos hohes Alter und der Umstand, daß sie von dem biblischen Bericht augenscheinlich nicht beeinslußt sind, legt die Vermutung nahe, daß es vielleicht Ueberlieserungen aus einer längst vergangenen Zeit sind, wo Regen und Ueberschwemmungen häusiger waren, als heute.

Auf den Tausenden von Juscln, welche das hentige Melanesien und Polynesien bilden, laufen zahlreiche Flut-

fagen um, und ebenso viele wird die Bolkerkunde, welche bier vielfach auf noch gang jungfräuliche Gebiete ftoft. zweifelsohne noch auffinden. Nur eine von ihnen foll hier näher betrachtet werden, weil fie von den vor furzem beutsch gewordenen Belewinseln (Palaos), den westlichen Rarolinen, stammt. Rach der Sage waren diese vor grauen Reiten von gottähnlichen Belben bewohnt, von welchen einer, Ramens Antnodockl, von den Ginwohnern der Insel Eprran ermordet wurde. Als seine Rameraden ihn suchen gingen, kamen sie auch nach der Stätte des Mordes und wurden dort von allen Bewohnern übel aufgenommen. Nur eine alte Frau, Namens Milatk, bot ihnen Unterkunft und machte fie auch mit dem Tode ihres Genoffen bekannt. Rum Dant dafür wollten fie dieselbe bei ber als Strafgericht hereinbrechenden Flut retten und gaben ihr den Rat. fich ein Floß zu bauen und mit einem Seile an einem Baume zu befestigen. Milatt that dies auch, mußte aber tropbem ertrinken, weil fie ein ju furges Tau genommen hatte. Doch wurde fie von dem altesten der Götter wieder ins Leben gerufen, indem diefer ihr den eigenen Odem in die Bruft hauchte. Später murde fie dann die Stammmutter ber heutigen Menschen.

Von den tausenderlei Flutsagen aller Erdenvölker ist im Vorstehenden nur ein äußerst kleiner Teil in den Bereich der Darstellung gezogen worden. Das Gesagte genügt jedoch, um ohne weitere Beweisführung klar zu machen, daß allen diesen Berichten unmöglich ein und dasselbe Ereignis zu Grunde liegen kann. Früher war man allerdings in diesem Punkte anderer Meinung. Wan bemühte sich, auch wissenschaftlich nachzuweisen, daß in fernliegender Vorzeit eine mächtige und lange andauernde Flut (das Diluvium) über die ganze Erde hin geherrscht habe, von welcher die versteinerten Tier- und Menschen-

reste herrührten und bei welcher Gelegenheit die Oberfläche ber Festländer und Inseln die jetige Gestalt angenommen habe. Rederzeit und felbst unter den strenasten Scholaftifern. welche vom judischen Sintflutbericht auch nicht bas Tüpfelchen eines i preisgeben wollten, haben aber Bedenfen hinsichtlich der Frage geherrscht, woher denn die ungeheuren Wassermassen stammten, welche felbst die hochsten Berge, also die heutige Erdoberfläche mehr als 3000 Meter hoch überschwemmen konnten. Um dies zu erklären, hat man angenommen, das Erdinnere sei ehemals hohl und mit Wasser angefüllt gewesen. Bei Beginn ber Sintflut sei bie bunne Rinde, deren Reste die heutigen Gebirge seien, eingebrochen und das Innenwasser in ungeheuren Mengen ausgetreten.' In der Absicht, den judischen Sintflutbericht mit den Thatsachen der Geologie in Ginklang zu bringen, hat man die Erdgeschichte formlich zu einem Roman umzugestalten gesucht, wie ihn z. B. Thomas Burnett 1682 in seiner Theoria sacra telluris geschrieben Man dachte an große Kometen, welche durch ihr Aufprallen auf die dunne Erdichale biefe zum Berften gebracht hätten, und war überhaupt sehr geneigt, alle bei Ausgrabungen gemachten Junde im Sinne der hebräischen Sintflut zu deuten. So glaubte Johann Jatob Scheuchzer 1725 in dem versteinerten Gerippe eines im Jahre 1725 au Deningen am Bodenfee gefundenen Riefenfalamanders Die Ueberreste eines porsintflutlichen Menschen entbeckt zu haben, den er mit den befannten Bersen andichtete:

"Betrübtes Beingeruft von einem alten Gunder Erweiche Stein und Berg ber neuen Bosheitefinder."

Auch legt er ben versteinerten Fischen die Klage in den Mund, daß sie unverschuldet die Opfer der Sintflut geworden seine. Später wurde man aber in dem Glauben an eine allgemeine Sintflut stutzig. Schon Jacob Grimm sagt: "Esscheint mir unmöglich, die Vielheit aller Dichtungen

von der großen Flut und von der Erschaffung des Menschengeschlechts auf die mosaische Urkunde gurudauführen, aus der fie verwildert und entstellt fein sollen; bas verbieten ichon die eigentumlichen Borguge, Mängel und Abweichungen einer jeden." In der That widerspricht es doch auch keineswegs mahrer Religiosität, wenn man baran zweifelt, daß die Sintflutfage gerade bei ben Ruden entstanden fei und fich von dort über die gange Erde verbreitet habe, und wenn man schon nach einer gemeinsamen Quelle aller diefer Erzählungen fucht, muß man doch wenigstens die Möglichkeit zugeben, daß die Ruben auch von anderen Bolfern etwas entlehnt haben können, wie ja auch viele andere Gebräuche, welche nach bem Wortlaut ihrer Urfunden angeblich von ihren Gesetzgebern querft eingeführt find, fich fpater als Bemeingut vieler orientalischen Bölfer aus uralten Zeiten ermiesen haben.

Die Bermutungen, daß die Flutsagen einen verschiedenen Urfprung haben fonnten, murde bald zur Bewigheit, als die genauere Untersuchung der Erdrinde ergab, daß von einer ehemaligen, die gange Erdrinde umfassenden Flut nicht die Rede fein könne. Man wandte fich nun zu ber Unnahme, daß örtliche Ueberschwemmungen, und zwar ebensowohl kleinere, wie die Aufstauungen von Gebirgsfeen durch Bergfturze, als auch größere, wie fie noch jest ab und zu durch Erd- und Seebeben oder durch heftige Cuflone in Ruftenlandern hervorgerufen werden, diefe Sagen erzeugt hatten. Daß man folden örtlichen Ereigniffen eine erdumspannende Bedeutung in den damaligen Beiten beilegte, wo es auch nicht einen Menschen gab, der von dem wahren Umfang des Erdballs eine Ahnung hatte, ift selbstverständlich. Der Gesichtsfreis der Menschen von damals war eben ein engbeschränfter. Die Brengen ihres Bolfes und allenfalls ihrer Rachbarn maren die Grenzen ihrer Welt, und verderbliche Naturereignisse, welche diese Gebiete verwüsteten, mußten nach ihrer Anschauungsweise die ganze Welt betroffen haben. Die allgemeine menschliche Eigenschaft, sämtliche Unglücksfälle, wie es noch heute gern geschieht, ins Ungemessene zu vergrößern und örtliche Ereignisse zu Weltbegebenheiten aufzubauschen, that das lebrige dazu, daß jedes Volk glaubte, daß ein Naturereignis, welches sich in grauer Vorzeit einmal in seinem Lande ereignete, auch auf die ganze übrige Welt sich ausgedehnt haben müsse.

Wenn man an diesen Gesichtspunkten festhält, kommt man zu einer höchst einfachen und natürlichen Erklärung ber Flutfagen, welche der modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnis nicht ins Geficht schlägt, fich aber auch von bem Beftreben mancher Forscher fern hält, dem biblischen Sintflutberichte alle Thatfächlichkeit nur deswegen abzusprechen, weil er eben ein Teil der judischen und chriftlichen Glaubensquellen ift. Letteres ift eine Ginseitigkeit, welche die Freude an den lichtvollen Ausführungen manches fonft hochverdienten Gelehrten, wie g. B. des Jenenfer Professors Saedel, trubt; benn was und die Bibel erzählt, barf doch zum mindesten nicht ungünstiger beurteilt werden. als die mündlich überlieferten Erzählungen eines Indianerftammes oder eines Malagen- oder Bolynefiervolkchens. vor denen es zunächst schon das hohe Alter der Aufzeichnung und die Ausführlichkeit der Beschreibung poraus hat.

Die Geologie hat nachgewiesen, daß auf der Erde die Berteilung von Wasser und Land die weitestgehenden Berschiebungen erlitten hat. Große Meeresrämme, wie z. B. der Indische Ozean zwischen Ostindien und Afrika, nehmen die Stelle versunkener Festländer ein; in den zahllosen Inseln Bolynesiens sieht man die Spigen eines früher dort besindlichen Erdteiles, und ebenso glaubt man, daß

die sagenhafte Antarttis, an deren Erforschung gerade jett eben die deutsche Sudpolerpedition unter Professor bon Drygalsti geht, früher bas gange Meer um ben Südpol herum eingenommen hat und mit Südafrika und Südamerita in Berbindung gestanden ift, mahrend gang Europa und das ganze nördliche Afien (also vor allem Sibirien) unter einer tiefen Meeresflut begraben lagen, aus welcher nur die höchsten Spigen unserer damals noch viel höheren Sochgebirge als kleine Inseln hervorragten. Die Phantasie ift nun gar ju gerne geneigt, biese umfassenden Ratastrophen mit den Sintflutberichten in Berbindung zu bringen, und wenn es damals ichon Menschen gegeben hat, mare bas plotliche Berfinten großer Erdteile auch in der That mit der Bernichtung der ganzen bort wohnenden Menschheit verbunden gewesen. Geologie lehrt uns aber, daß derartige Bebungen und Sentungen bor unmegbar langen Beiträumen ftattgefunden und nicht auf einmal, sondern langsam, im Berlaufe von Zeitspannen sich vollzogen haben, die man nicht nach Sahrtausenden, sondern nach Zehntausenden und Sunderttausenden von Sahren einschäten muß. Damit schwindet aber die Möglichkeit, daß bas Menschengeschlecht auf einen Schlag vernichtet worden fei und daß fich die Runde eines berartigen Greignisses über fo lange Zeitraume erhalten haben fann.

Wir mussen uns vielmehr an weniger umfangreiche Naturereignisse halten, welche für die Erde als Ganzes zwar nur einen örtlichen Charakter besaßen, denen aber, die sie erlebten, doch so entsetzlich vorkamen, daß sie die Kunde davon als das Grauenhafteste, was sich menschliche Fassungskraft vorstellen kann, durch die Sage auf die entserntesten Kindeskinder fortpflanzten. Uehnliche Ereignisse haben sich nun auch in neuerer und neuester Zeit wiederholt ereignet. Die Flutwelle, welche durch das bekannte

Erdbeben von Liffabon hervorgerufen wurde, durcheilte den ganzen Atlantischen Dzean bis zu ben Antillen, überall die furchtbarfte Verwüftung hinterlassend. Beim Erdbeben von Callao am 28. Oftober 1746 ergoß fich das Meer mit folder Macht über bie unglückliche Stadt, daß von 5000 Menschen nur 200 diese Stunde überlebten, und ber Einsturz bes Bulfans Bit Perbuatan auf ber kleinen Insel Krafatau in der Sundastraße im Jahre 1883, bei welchem die Sälfte des Berges mit dem größten Teil der Infel ins Meer verfant, machte fich durch eine machtige Meerwelle bemerkbar, welche ben ganzen Indischen und Pazifischen Dzean bis zu ben Ruften Sudamerikas durchlief und an den Ufern von Java und Sumatra, wo Andscher und Merak fast ganglich zerstört wurden, rund 100000 Menschenleben vernichtete.

Fast noch verheerender find die Wirkungen, wenn große Chklone, jene gewaltigen Wirbelfturme, an benen namentlich ber Indische Dzean so reich ift, über am Meere gelegene Tiefländer dahinbrausen. Gin solcher Cyklon traf in der Nacht vom 1. November 1876 ben bengalischen Meerbusen und brachte nach der amtlichen Schätzung des Gouverneurs Sir R. Temple an der Mündung des Megna nicht weniger als 250 000 Menschen den Wassertod. Solche verheerende Naturcreignisse find in der That geeignet, in der Erinnerung ber Menschen durch viele Generationen festzuhaften, und wenn sie im Altertum ein hochcivilisiertes Bolf betrafen. fo war es fast selbstverständlich, daß die Nachricht davon auf die entferntesten Nachkommen gelangen mußte, jedoch natürlich in der Form und den Ausschmückungen, wie fie jedes weit zurückliegende Ereignis umranten und der Auffassungsweise ber bamaligen Beit entsprachen, die nur geringe geographische und naturwiffenschaftliche Renntniffe befaß und in dem Wirken der Naturgewalten den Ginfluß ber Gottheit erblickte.

Es liegt nun nahe, anzunehmen, daß zur Beit, wo in ber Niederung des Cuphrats und Tigris bereits ein hochfultiviertes Bolf wohnte. Mesopotamien von einer derartigen Ratastrophe betroffen worden ift. Die Stadt Surripak (Sippara), bon welcher ber babylonische Flutbericht erzählt, liegt zwar weit vom Meere ab und ihre Ruinen eristieren heute noch am Sügel Abu-Sabba, ber ungefähr in der Mitte zwischen Babylon und Bagdad liegt; dieses ganze Land ist aber, wie überhaupt der größte Teil der Tiefebene, um die heutigen Mündungen des Euphrats und Tigris durch Anschwemmungen dieser Strome entstanden. Plinius erzählt von der dort gelegenen Stadt Alexandria-Antiochia, daß fie noch im 3. Jahrhundert v. Chr. nur 1600 m vom Meere entfernt lag, mährend fie 300 Jahre später 33 km landeinwärts gelegen war, und noch in den Jahren 1793-1853 ift der Schatt-el-Arab, das Delta der genannten Zwillingaftrome, um 3,2 km ins Meer hinausgerückt. Surripak, welches schon in dem nun fast 5000 Sahre alten babplonischen Sintflutberichte als eine uralte Stadt bezeichnet wird, muß beshalb damals in großer Nahe bes Meeres gelegen haben, und es ift daher nur zu leicht möglich, daß eine plötlich über Mesopotamien hereinbrechende Flutwelle damals diesen alten Rulturfit zerftort und daß die Runde dieses Ereignisses sich später von Babylonien weithin verbreitet hat und auch in die heiligen Bücher der Juden übergegangen ift. Letteres ift um fo wahrscheinlicher, als man die Flutandrohung Gottes in der Bibel (1. Buch Mosis 6, 17): "Ich will eine Gundflut mit Waffer kommen laffen auf Erden", wie Luther Diefe Stelle überfett, ebenfo gut auch lefen fann: "Ich will von ber See her eine Sintflut über die Erde bringen." Daß die hohe Autorität der Bibel mit dem Bordringen des Chriftentums auf bem Erdball auch die felbständigen Glutfagen von Bölfern, welche Taufende von Meilen davon in anderen Erdteilen wohnten und noch wohnen, beeinflußt hat, ift zu selbstverständlich, um noch eines weiteren Beweises zu bedürfen. Im Gegenteil wäre es höchst wunderbar, wenn eine solche Beeinflussung nicht stattgefunden hätte.

Wo Flutsagen tief im Binnenlande oder in hohen Gebirgsgegenden existieren, können sie entweder eingewandert sein oder ebenfalls auf örtlichen Ereignissen beruhen. Höher gelegene Seen, die allmählich ihren Sperrdamm unterwühlten, bis plöhlich das ganze Wasser ablief, ebenso wie es in der Gegenwart mehrsach geschehen ist, wenn Sperrdämme von Staubeden, wie kürzlich in Nordamerika, brachen, mußten das weiter unten gelegene Thal in der sürchterlichsten Weise überschwemmen und boten damit reiche Gelegenheit zur Entstehung von Flutsagen.

Es muffen aber endlich durchaus nicht alle Sintflutberichte an ein bestimmtes Ereignis anknüpfen. Denn das bloße Vorkommen versteinerter Muscheln, Schneden, Fische und anderer Waffertiere in den Erdichichten hoher Berge ift allein für sich schon geeignet, die Phantafie mächtig Die Möglichkeit, daß hunderttausende von anzuregen. Jahren vergangen find, bis Festländer samt ihren Bebirgen langsam in die Meeresflut versanken und wieder emporstiegen, zieht die Bolksseele, die gern überall schauerliche Dramatit fucht, nicht in Betracht; benn die Borftellung, daß sich hier unerhörte Schrecknisse in schneller Aufeinanderfolge ereigneten, reigt die Borftellungsfraft viel mehr, als wenn man fich vergegenwärtigt, daß das Meer zollweise in langen Zeiträumen geftiegen und gefallen ift. Wenn aber das Unheil plöglich hereingebrochen ift, fo mußten folgerichtig fast alle Menschen und Festlandstiere dabei zu Grunde geben. Gin folcher Maffentod alles Lebenden konnte aber nicht ohne den Willen des höchsten Besens eingetreten sein, und da der Mensch sich die Gottheit als gütig, weise und gerecht vorstellt, mußte fie Ursache gehabt haben, ihre eigenen Geschöpfe zu vernichten. Der Mensch mußte also ben Born ber Gottheit burch Bosheit und Schlechtigfeit erregt haben. Daher bas Strafgericht und die Errettung einzelner Gerechter, welche dem allgemeinen Berderben entronnen. Bas die Tierwelt aber verschuldet, daß auch sie mit untergehen mußte, darnach fragte natürlich ber naive Egoismus des fich felbst als Mittelpunkt ber Welt betrachtenden Menschen nicht. Die Rettung war hinwiederum nur dann möglich, wenn diefe bevorzugten Menschen rechtzeitig gewarnt wurden und sich Schiffe bauen ober auf hohe Berge flüchten konnten. Wie fich aber die Erde nach Ablauf der Flut neuerdings mit Menschen und Tieren bevölkert habe, für diese Frage gab es verschiedene Lösungen. Entweder murbe ein Menschenpaar gerettet, welches alle Arten Tiere und Pflanzensamen mitgenommen hatte, von denen dann die neuen Geschöpfe abstammten, oder es wurde zum Wunder gegriffen und durch schöpferifchen Willensaft eine neue Welt bes Lebens hervorgezaubert. Dies alles find naheliegende Folgerungen, welche sich aus der ersten Annahme einer allgemeinen Bernichtungeflut mit Notwendigfeit ergeben.

Die Flutsagen sind bemnach das Ergebnis sowohl von allgemeinen Vorstellungen, welche sich in der Seele der Menschen über die Entstehung und Entwicklungsgeschichte der Erde bildeten, als auch von bestimmten Naturereignissen, welche auf die lleberlebenden im höchsten Grade erschütternd wirkten. Daß in allen Schöpfungsgeschichten das Meer eine wichtige Nolle spielt, ist leicht zu begreifen; denn durch die Trennung von Festem und Flüssigem entsteht die Welt, die der Mensch bewohnt. Ebenso allgemeiner Natur wie der natürsiche Inhalt der Flutsagen ist aber auch ihr moralischer Hintergrund. Schuld und Sühne sind die Grundlagen aller dieser Erzählungen und nirgends kommen sie mit so erschütternder Tragik zum Ausdruck wie

in dem Berichte des Hasis-Adra und der jüngeren Er-

Es ist darum auch ein höchst witloses Beginnen, über ben biblischen Sintslutbericht deswegen zu spotten, weil derselbe mit allerhand Beiwerk verbrämt ist, welches dem Erkenntnisgrade der damaligen Menschen entspricht, mit unserem heutigen Wissen aber unvereindar ist. Denn der Kern aller dieser Erzählungen bleibt ein Goldkorn menschlicher Gesittung, nämlich sowohl das Bewußtsein der menschlichen Kleinheit gegenüber den mächtigen Naturgewalten, als auch das Gefühl für Recht und Unrecht, ohne welches keine Kultur bestehen und vorwärts kommen kann. Ob seit der Flutkatastrophe in der babylonischen Flußniederung nun 6000 oder 10000 Jahre verstossen sind, ist für die Sache an sich ebenso gleichgültig wie die Thatsache, daß am babylonischen wie am jüdischen Sintslutbericht nicht alles wörtlich zu nehmen ist.

Unter allen Flutsagen aber sind diese beiden am meisten von ethischen Borstellungen durchweht, und es bleibt deswegen interessant, zu verfolgen, wie das denselben zu Grunde liegende Naturereignis sich auf das innigste mit den Grundlagen der moralischen Borstellungen derzenigen Bölker verbindet, von denen wir, wenn auch mit großen Umwegen, den wesentlichsten Teil unserer Rultur überkommen haben.





## Wanderungen durch die Hauptstädte Europas.

1. St. Petersburg.

Don Dr. B. Kiepert : St. Petersburg.

(Nachbrud verboten.)

aris ift das Herz Frankreichs, und der stolze Brite würde glauben, daß durch das ganze Weltzall ein klaffender Riß gehen müßte, wenn das neblige London vom Erdboden verschwände. Auch der Deutsche gewöhnt sich mehr und mehr daran, Berlin als den Mittelpunkt des geistigen und wirtschaftlichen Lebens im Deutschen Reiche anzusehen, und ebenso ist für den Desterreicher, zum mindesten für den Deutsch=Oesterreicher, Wien noch immer der Knoten, in dem die Fäden des vielsmaschigen Nehes der österreichsischen Monarchie zusammenslaufen.

Ganz anders ist das Verhältnis des Nussen zu der Hauptstadt seines Landes. Kalt, sast mit einer gewissen Gegnerschaft steht er der Schöpfung Peters des Großen gegenüber; für ihn ist Moskau noch immer die erste Residenz des Reiches, und St. Petersburg nur die Beamtenstadt, welche das nationale Leben zu reglementieren sucht, und nebenbei auch heute noch — der Sip des Zaren und

ostoji 🖛

der höchsten Regierungsbehörden. Denn im Laufe der Zeit sind hier so viele öffentliche Gebäude erbaut, daß wohl oder übel die höchste Regierungsgewalt bleiben muß, wo sie einsmal ist, weil man nicht unzählige Millionen für Neubauten in Moskau ausgeben kann oder will.

Inftinktiv geht durch das altrussische Herz das Gefühl, daß Petersburg, das "Fenster nach Europa", zu sehr— international sei. Ein Körnchen Wahrheit steckt in diesem Empfinden. Petersburg mit seinen etwa 1½ Missionen Einwohnern hat zwar nur eine deutsche Kolonie von nicht ganz 30000 Köpfen — die Franzosen, Engländer, Italiener und das sonstige Völkergemisch einer modernen Großstadt sind in der allgemeinen Flut nicht allzu sehr bemerkbar —, aber vielleicht vier= oder fünsmal mehr Menschenkinder sprechen das Deutsche, und namentlich in den besseren Ständen, so daß wir uns zuweilen in irgend einem öffent= lichen Garten in ein Stückhen Deutschland versetzt glauben, wo zusällig auch viele Kussen anwesend sind.

So kränkt sich das politische Petersburg! Aber auch das orthodoge Petersburg Pobedonoszews trägt Leid. Es besitzt zwar 280 orthodoge Kirchen, 46 Kapellen und noch verschiedene "Haustirchen" in den einzelnen Ministerien, aber daneben existieren auch 15 römisch-katholische, 13 lutherische und drei resormierte Gotteshäuser. Selbst der Prachtbau einer Spnagoge sehlt nicht, deren Bauerlaubnis freilich nur nach einem sehr harten Kampse errungen wurde.

St. Petersburg ist nicht russisch genug, das ist die beständige Alage der Blätter Moskaus, und während in Petersburg einige schüchterne Vorarbeiten geschehen, um im Mai 1903 das 200 jährige Bestehen der Residenz sestlich zu begehen, durchsliegen von Moskau aus Agitationszirkulare das Reich, welche wenigstens eine Umtausung von St. Petersburg in "Petrograd" (der russische Ausdruck für Peterschadt) verlangen. Doch gleichvies, ob St. Peters

burg oder Petrograd, die Residenz bleibt doch das "Fenster nach Europa", mit dessen Aufthun ein Strom frischen,



Blid auf St. Petersburg.

neuen Lebens das Moskowiterreich durchflutete und aus ihm das moderne mächtige Rußland schuf.

Nur zu gut hatte der titanenhafte Gründer der Stadt, Beter der Große, erfannt, daß er eines festen Bunktes am

Meere bedurfte, wenn anders er seinen ehrgeizigen Wunsch, dem barbarischen, halbasiatischen Volke der Aussen die Kultur des europäischen Westens zu erschließen, erfüllt sehen wollte. Mit Feuereiser ging er daher an die Vertreibung der Schweden aus dem Newadelta, das seit Jahrhunderten den Knotenpunkt einer Handelsstraße zwischen China und den nördlichen Staaten Europas bilbete. Im Mai 1703 stand der Verwirklichung seiner hochsliegenden Pläne nichts mehr im Wege; die Schweden waren vertrieben, und auf einer Insel in der Newa strebten die Grundmauern der neuen Veste empor, die noch heute den düsteren Bau der Peters Pauls-Festung tragen.

Aber nicht nur ein Stutpunkt für seine militarischen Magnahmen sollte diese seine ureigenste Schöpfung sein Seine Absicht war es, der Festung ein Gemeindewesen anaugliedern, von dem aus die Sonne der Rultur das weite russiche Reich erleuchten und erwärmen sollte, und um biese Absicht zu erreichen, ging er ebenso genial wie ruckfichtslos vor. Seinen Bojaren machte er es zur Pflicht, fich in der neuen Stadt niederzulassen und anzubauen, und um ihnen für die Ansiedelung auch das erforderliche Material au fichern, erließ er auf der einen Seite einen Befehl, dem= zufolge mit Berbannung nach Sibirien bestraft wurde, wer im Reiche ein Gebäude aus Stein aufzuführen fich unterfing, und auf der andern Seite ordnete er an, daß jeder Bauer, der die neue Stadt betrat, eine bestimmte Anzahl von Steinen mitbrachte. Gleichzeitig ftellte er ben Ansiedlern die nötigen Arbeiter zur Berfügung, die zu Sunderttaufenden aus dem Innern des Reiches herbei= Mit scharfem Blick wachte er über die getrieben wurden. neue Unlage, überall selbst Sand anlegend, wo es nötig war, und mit eiserner Strenge achtete er barauf, bag feine Anordnungen befolgt wurden. Webe dem Bojaren, der fich erlaubte, ihm einen auch nur passiven Widerstand

entgegenzusehen! Der vierzehn Pfund schwere, eiserne Stock bes Zaren war ihm sicher, wenn er nicht gar aus

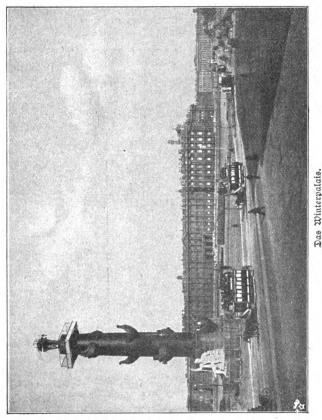

der "deutschen Teufelsschöpfung" verschwand, um in den Eiswüsten Sibiriens sein Leben zu beschließen.

So nur gelang es Peter dem Großen, seine Pläne durchzusühren, so nur war es möglich, daß, als er — viel zu früh für Rußland — an den Folgen eines heldenmütigen 30. Haus: Bibl. II. Band I.

9.

Rettungswerfes sein Leben einbufte, an der Stelle bes wüsten Sumpfes sich eine blühende Stadt von beinahe 200000 Einwohnern erhob, die mit Eifer bemüht waren, . ihr junges Gemeinwesen zum geistigen und wirtschaftlichen Mittelpunkte des Reiches zu machen. Und da auch die Nachfolger Beters des Groken fast ausnahmslos der jungen Stadt ihr Interesse widmeten und fie zu ihrem Aufenthalts= ort wählten, so konnte es nicht ausbleiben, daß jenes Streben von Erfola bealeitet war. Immer weiter ftrectte die Stadt ihre Arme aus, immer mehr schwang sie sich zum Site von Runft und Wiffenschaft, von Sandel und Induftrie Vergeblich waren die Bemühungen der orthodoren Beiftlichkeit, ben Sof zur Rückehr nach Mostau zu be-Das andauernde Wachstum der Stadt war um fo wegen. bemerkenswerter, als fie mit einem Gegner zu kampfen hatte und zum Teil auch heute noch zu kämpfen hat, der weit eher als Reid und Ränke geeignet gewesen ware, ihre Entwickelung zu hemmen. Dieser Gegner war und ift das Klima, das, da St. Betersburg auf dem sumpfigen Boden ber Newaniederung erbaut ift, für die Bewohner ber Stadt viele Krantheiten, insbesondere typhose, zur Folge hat. Unter der Regierung Alexanders I. wurden zwar die Sumpfe trocken gelegt, aber der sumpfartige Charafter konnte dem Boden nicht genommen werden, und Jahrhunderte werden noch vergeben, bis er ganglich als geschwunden angesehen werden fann.

St. Petersburg ist eine burchaus moderne Stadt, deren Gesamtplan sich durch Geradlinigkeit auszeichnet. Sie bildet eine Art Vieleck, welches durch die Newa und ihre Arme in einige natürliche Teile geteilt wird, die sich wiederum wie die Fächer eines Schachbrettes ausnehmen. Peter der Große hat wohl in dem Fieder seiner Bauthätigkeit der mathematischen Regelmäßigkeit ab und zu ein Schnippchen geschlagen, aber schon die Kaiserin Iwanowna (1730 bis

1740) renkte in ihrem Bestreben, der Polizei ihre Aufgaben zu erleichtern, alles wieder ein, so daß man sich in den mehr als 700 Straßen der Stadt verhältnismäßig rasch zurechtsindet.

Die Entwickelung der Bebauung Petersburgs läßt sich in drei Perioden gliedern: schnelle, große aber ungenügend seste Bauten unter Peter dem Großen, die fast sämtlich verschwunden sind; eine vierzigjährige Periode des Stills



Das Dentmal Peters bes Großen.

standes unter den nächsten Nachsolgern des großen Monarchen, und dann wieder die energische Arbeit unter Katharina II. (1762—1796), in welcher der Geist Peters wieder aufslebte, und die von Rechtswegen als die Neugründerin von Petersburg geseiert werden sollte.

Der Gesamteindruck von Petersburg mit seinen vielen Riesengebäuden, den achtzig öffentlichen Plätzen, den mächtigen Kais der Newa ist ein grandioser, aber es ist die Masse, die wirkt, nicht die Schönheit der Privatgebäude. Die allgemeine architektonische Physiognomie der Stadt ist

sogar charakterlos, unselbskändig, der sklavisch nachgeahmte Stil häufig ein Mischmasch von Griechisch, Gotisch, Italienisch, Altrömisch, sogar Mauritanisch. Viele Staatsgebäude tragen den nüchternen Pseudo-Renaissancestil.

Vor uns liegt das dunkelblaue Band ber majestätischen Newa, deren Breite an keiner Stelle unter 318 Meter beträgt und fich noch innerhalb ber Stadt bis zu 640 Meter weitet. Im Bergleich zu dem Leben auf der Elbe bei Sambura herrscht auf der Newa die Ruhe eines Gotteshauses; ohne Saft, ohne einander im Wege zu fein, tonnen die großen und fleinen Dampfer ihren Weg ziehen. Auf die Newa hinunter blickt, boch auf dem bäumenden Rok, das eine fich aufringelnde Natter zertritt, die hehre Geftalt Beters bes Großen. Bon ben riefigen Dimenfionen diefes Dentmals können wir uns einen Begriff machen, wenn wir hören, daß zu demselben etwa 3500 Centner Bronce ver= braucht wurden. Es erhebt fich auf einem riefigen Biedestal. einem gewaltigen finnländischen Granitblod, der unter un= fäglichen Mühen etwa zwei Meilen von Betersburg bier= her transportiert wurde. Die Sohe des Blocks beträgt 51/4 Meter, feine Breite 61/8 und die Lange etwas über 16 Meter.

Wenden wir uns rechts von dem Denkmal den Newaskai entlang, so befinden wir uns bald vor dem Binterspalais, dem "Wohnhause" Nikolaus' II., das Alexander III. nach der Ermordung des FarsBefreiers nur selten zu seierslichen Empfängen betrat. Das architektonische Gesamtbild des Winterpalais, das in seiner Riesenhaftigkeit unswillfürlich die Sage von dem Labyrinth ins Gedächtnis ruft, ist neuerdings etwas beeinträchtigt, seit auf den Bunsch der jetzigen Farin nach der Newa hin ein großer Garten angelegt wurde, den eine Umzäunung aus Schmiedeeisen umgiebt. Der Hauptbau mit seinen vielen Flügeln hat die Form eines länglichen Vierecks, dessen Länge 140 Meter

beträgt, bei einer Breite von etwa 108 Metern. Die Höhe der Bände mit dem Dach beträgt fast 26 Meter. Selbst=

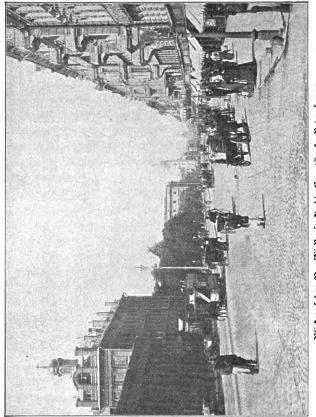

verständlich hat das Winterpalais auch ein Dach, aber dasselbe ist so niedrig, daß es vor seinen Statuettenverzierungen kaum sichtbar ist.

In seiner jetigen Form besteht das Winterpalais wenig

Blid auf den Newstij-Prospett, die Bauptstraße Petersburgs.

über 60 Nahre. Dort, wo heute die "Eremitage" an dasselbe ftogt, ließ sich Beter ber Große sein "Wintervalais" erbauen, ein zweistöcfiges Saus, wie es beute ein Rentier in einer beicheidenen Provinzialstadt besitzt. Im Sahre 1837 brannte das Winterpalais nieder. Bei der Rettung der Roftbarkeiten entwickelten die einfachen Soldaten einen aroken Beroismus, an welchem die rufifche Militärgeschichte über-Bor Rauch fast erftidend, wollten 3. B. aus reich ist. mehrere Soldaten durchaus noch einen großen venetianischen Trot des Befehls des Raifers, davon ab-Sviegel retten. aufteben und fich in Sicherheit zu bringen, ließen die Soldaten von ihrem Rettungswert nicht ab. Da sprana Raiser Nikolaus hinzu und schmetterte einen schweren Gegenstand in das Spiegelglas, daß dieses in taufend Splitter zer= trümmerte.

Der Nenbau wurde in des Wortes eigentlichstem Sinn mit Dampf betrieben. Damit die Trocknung schneller vor sich gehe, wurde auf der Baustelle unaufhörlich geheizt, so daß die Arbeiter schließlich nur noch mit Eis auf dem Kopf ihre Thätigkeit verrichten konnten.

Das Winterpalais ist eine kleine Welt für sich. Es enthält Hunderte von pompös eingerichteten Zimmern und etwa zehn Riesensäle, in denen mehrere Regimenter frei exerzieren könnten. Diese Säle bilden bei Hossestlichkeiten, zu denen oft an 50000 Einladungen ergehen, einen seenshaften Anblick. Neben der unschätzbare Reichtümer entshaltenden kaiserlichen Schatzkammer befinden sich im Winterpalais eine Galerie kostbarer historischer Gemälde sowie zwei Kirchen, in deren größerer der Zar die hohen Staatsund Kirchenseise begeht.

Während der jetige Zar gern in den Räumen des Winterpalais weilt, wurde es von seinem Vater Alexander III. saft mit einer gewissen Scheu gemieden. Er verbrachte den größten Teil des Jahres in seinem Schlosse zu Gatschin.

War aber seine Anwesenheit in St. Petersburg unumgängslich notwendig, so stieg er im Anitschlow=Palais ab, das seinen schlichten Gewohnheiten entsprach.

Elisabeth Petrowna ließ dieses Palais für ihren Günftling Rasumowsky bauen, und Katharina schenkte es ihrem Günftling Potemkin (sprich Potjonkin). Dieser verkaufte es an einen Handelsmann, von dem es der Staat 1785 zurückerwarb. Nikolaus I. bestimmte das Anitschlow-Palais



zur Residenz des jeweiligen Thronfolgers. Gegenwärtig ist es die Residenz der Kaiserin-Witwe Maria Feodorowna, geb. Prinzessin Dagmar von Dänemark. Sine Sigentümlichsteit desselben sind statt der Thore prächtige Kolonnaden. Der Singang in das Palais sührt durch den ummauerten Hof mit einem prächtigen Garten mit uralten schattigen Bäumen.

Während das Winterpalais fast an das User der Newa herantritt, liegt das Anitschlow-Palais am Newstij= Brospett, einer 3 Kilometer langen und 65 Meter breiten Prachtstraße, auf der sich das ganze öffentliche Leben von St. Petersburg konzentriert. Hier promeniert in den ersten Nachmittagsstunden die seine Welt, hier rollen die Wagen der Reichen über das elegante Holzpstafter. Ueppiger Glanz und verschwenderische Pracht, wohin das Auge blickt, ein Bild immer schöner und kostbarer als das andere. Und eine halbe Stunde davon entsernt Straßen, die kaum notdürstig gepssaftert sind, und in denen die Wagenräder bei schlechtem Wetter bis zur Achse im Schmutz versinken!

Auf dem weiten Plat vor dem Winterpalais besitst St. Petersburg ein Denkmal, das seinesgleichen nicht auf der Welt hat, die sogenannte Sieges – oder Alexander säule mit der Inschrift: "Alexander I. das dankbare Ruß-land." Sie ist ein Granitmonolith, der 30 Meter hoch kühn zum Himmel aufstrebt. Ihre Spitze ist von einer Bronzehalbkugel gekrönt, über welcher ein Engel schwebt, das Kreuz in der Hand. Fertig war das Denkmal erst neun Jahre nach dem Tode Alexanders.

Wenn wir noch ein paar Schritte die elegante Strafe ber Großen Morstaja hinaufgehen, so stehen wir auf dem Newftij=Brofpett, jener ichon genannten Brachtstraße, die man im gewissen Sinne auch die Rirchenstraße von St. Beter8= burg nennen fonnte. Sier haben wir junachft auf der einen Scite des Remftij die hollandische reformierte Rirche, dann bie zweiturmige lutherische Petrifirche in gotischem Stil, die katholische Katharinenkirche mit ihrem großen Klosterhof der Franzistaner, wo der lette polnische Rönig Stanislaus August Poniatowski und der französische General Moreau ihre lette Ruhestätte gefunden haben, und weiter die armenische Kirche. Auf der anderen Seite des Newstij liegt die ortho= dore Rasansche Rathedrale mit ihren 132 Säulen, eine höchst mittelmäßige Ropie ber römischen Basilica. Bei ihrer mäßigen Sobe - dieselbe beträgt nur zwei Drittel ber Manfstathedrale - macht diefes Gotteshaus, welches gegenwärtig gerade 90 Jahre zählt, keinen besonders imponierenden Eindruck, aber es birgt das berühmte Bild der Kasanschen Gottesmutter, dessen Edelsteinverzierung auf 100 000 Rubel geschäht wird. Iwan der Schreckliche brachte es von Kasan nach Moskau, und Peter der Große holte es von dort zum Schutze seiner neuen Stadt herüber. Mit diesem Bilde ließ sich Kutusow segnen, als er 1812 in den Kricg gegen Napoleon zog, und so ist es denn nur recht und billig, daß in den Säulengängen der Kathedrale 107 napoleonische Fahnen ausgehängt sind. Vor der Kathedrale stehen die



Die Kafaniche Kathebrale.

Statuen der beiden meistgenannten russischen Führer aus der Zeit des Einfalls Napoleons I. in Rußland (1812): Autusows und Barclays de Tolly.

Unstreitig das schönste Gotteshaus in St. Petersburg aber ist die Faakskathedrale, die sich am Chevaliergardes Boulevard, wenige Schritte vom NewstijsProspekt entsernt, erhebt. Peter der Große schon legte den Grund zu der Kirche, aber auf dem Platze, wo heute das Senatsgebäude steht. Kurz nach Peters Tode war der bescheidene Bau sertig, aber das Gebäude war durch und durch seucht, so daß es kaum ein Unglück war, als 1735 ein Blitz dasselbe einäscherte. Erst unter Katharina II. wurde ein Neubau aus Marmor begonnen, welchen Kaiser Paul I., der übers

haupt manches Merkwürdige that, in Ziegeln, unter der ärgsten Verstümmelung des ursprünglichen Bauplanes, vollenden kieß. Sein Nachsolger Alexander I. beseitigte diese unschönen Formen und 1819 wurde seierlich der Grund zu dem jezigen Riesendau der Kathedrale an ihrer nunmehrigen Stelle gelegt. Um das Fundament bei dem moorigen Untergrund Petersburgs vor dem Versinken zu bewahren, wurden erst 11000 Riesenpfähle in die Erde eingerammt.



Die Jfaats-Kathebrale.

Fast 40 Jahre (bis 1858) dauerte der Bau. Die Kathedrale hat eine Höhe von über 102 Metern, so daß sie mit zu den höchsten Bauwerken der Erde gehört. Die eigentliche Kathedrale wird von vier Säulengängen umgeben, deren einzelne Säulen bis 56 Fuß hoch emporragen. Das Aeußere und das Innere der Kathedrale erinnert an die Form eines Kreuzes; der Fußboden besteht aus teuerem Marmor mit Florentiner Wosaik, in der Mitte mit kostbaren Malereien verziert, die jedoch vielsach durch Feuchtigkeit leiden. Im Jahre 1864 berechnete eine Baukommission die Kosten des

Baues auf 231/4 Millionen Rubel. Seit dieser Zeit mögen sie sich beinahe verdoppelt haben, da die Kathedrale sast jedes Jahr die umsangreichsten Reparaturen ersordert. Troß ihrer Höhe macht die Kathedrale doch einen etwas gebrückten Eindruck, und zwar durch die niedrigen runden Turmkuppeln, die wir bei den russischen sirchen sinden. Un und für sich ist in der Kathedrale alles riesenhaft dis auf ihre elf Glocken, von denen die größte etwa 580 deutsche Centner wiegt.

Auf dem Platz vor der Kathedrale erhebt sich das Denksmal Nikolaus' I., vor dem noch immer ein Soldat aus der alten, jetzt rasch zusammenschmelzenden Garde Nikolaus' I. Posten steht.

Benige Schritte weiter, und wir stehen vor einem langgestreckten, ziemlich niedrigen Gebäude in gelblicher Färbung. Eigentlich sind es zwei Gebäude, deren Durchbruch — der Eingang zur Galeerenstraße — durch einen Bogen überspannt wird. Hier tagen der Senat, die höchste Rechtsbehörde des Reiches, und der heilige Synod, dessen der zeitiger Oberprofurator Pobedonoszew von dem Altrussenstum als seine zwerlässigste Stüpe geseiert wird.

Unmittelbar daneben steht die "Admiralität", welche Beter der Große, von einer gewaltigen Seemacht träumend, schon 1704 errichten ließ. Die "Admiralität", der Sis der höchsten Marinebehörden, deren 640 Meter lange Hauptsfassade der Newa zugekehrt ist, war zuerst ein Holzgebäude, mit einem hohen Turm in der Mitte, dessen Form an den griechischen Buchstaben II erinnert. Allmählich wurden die einzelnen Teile der "Admiralität" in Stein umgebaut.

Doch kehren wir auf den Newskijs-Prospekt zurück! Die Kasansche Kathedrale ist bald erreicht, schnell gehen wir an dem nichtssagenden Gebäude der Stadtvertretung, der "Duma", vorüber, einem Fünsed mit Turm, und wir kommen zu dem viel genannten "Gostinnh Dwor", dem Kaufs

haus der Petersburger. Es ist das ein zweietagiges Gebäude mit Bogengängen und Galerien, in welchem Hunderte von Händlern ihre Läden aufgeschlagen haben, die in ihren beschränkten Raumverhältnissen an Vogelkäsige oder nebeneinander gestellte Schachteln erinnern. Wenn man die Hunderte von Händlern abgeht, so wird man natürlich auch im "Gostinny Dwor" wie im Louvre alles Erdenkliche zu kaufen bekommen, nur nicht Gisen, Leder, Heringe oder sonstige Exwaren, aber von der französischen Eleganz der Läden ist hier nicht die geringste Spur zu sinden, und der Ausländer, der viel vom "Gostinny Dwor" gehört hat, wird beim ersten Betreten desselben ein geradezu verblüfftes Gesicht machen.

In früheren Zeiten hatte ber "Goftinny Dwor" eine arge Konkurrenz in der sogenannten "Bassage" auf der gegenüberliegenden Seite des Newstij, einem Raufhaus, das in den Galerien dreietagig mit Glasdach auffteigt. bie Bange ber Baffage murben allmählich bas Stellbichein ber jeunesse dorée, und so ging benn ein Geschäft nach bem andern ein, tropbem die Polizei endlich die Baffage mit der größten Energie von allen zweifelhaften Elementen zu säubern suchte. Es war zu spät; die "Passage" starb an ihrem schlechten Ruf, mas in dem leichtlebigen St. Beters= burg immerhin nicht wenig besagen will. Sett hat die Besitzerin der "Baffage", eine Fürftin Barjatinsti, dieselbe böllig umbauen laffen. Die alte Raiferliche Bibliothet, bie fich in ber Nahe bes "Goftinny Dwor" befindet und jett ihre Schäte an einen ftattlichen Neubau abgeben muß, fällt in ihrer Bescheidenheit taum in die Augen. Wir er= wähnen dieselbe hier nur, um anmerken zu können, daß ben Grundstock berfelben die im Jahre 1795 konfiszierte Bibliothek der polnischen Republik abgab und daß sich noch im Jahre 1811 in der Kaiserlich ruffischen Bibliothek nur ganze acht ruffische Bücher auftreiben ließen!

Auf dem an die Bibliothek anschließenden Square steht das Denkmal der großen Katharina, nach dem Prosenkt Mikaschins erst 1873 errichtet. So hat sich St. Petersburg erst sehr spät auf seine Ehrenpflicht besonnen, die sich in dar durch die Ziffer 456000 Aubel ausdrückt. Auf einem Piedestal von phramidaler Form steht die Kaiserin mit Krone und Krönungsmantel, das Scepter in der Hand. Auf der Front des Denkmals ruht ein Buch mit dem vielssagenden Titel "sakón", d. h. "Geseh".

Bald nach dem Anitschkow-Balais beginnen die Häuser bes Newstij niedriger und armlicher zu werden; die unteren Stagen find von feinen glänzenden Läden mehr eingenommen. und um das Alexander= Rewstij= Rloster herum ift es bereits recht öbe. Den Grund zu diesem berühmten Rlofter hat natürlich auch wieder Peter der Große im Jahre 1711 mit einer Holzfirche gelegt, und zwar an ber Stelle, wo Alexander Remftij 1241 über die Schweden fiegte. Jahre 1724 wurden die Gebeine des Heiligen nach dem Alofter übergeführt, wodurch deffen Bedeutung außerordentlich Beute ift es der reichfte Grundbesiter der Stadt, besitt 12 große steinerne Saufer, 41 Geschäftsläden usw. Im Rlofter hat der Metropolit seinen Sig, und sechs Kirchen im Alosterhof forgen für die religiöse Erbauung der hierher Bilgernden. Die jährlichen Einkunfte des Rlofters werden auf eine halbe Million Rubel geschätt. Im Kloster liegen viele Mitglieder des Raiserhauses begraben, und in einer seiner jechs Rirchen, dem "Blagoweschtschenst-Szobor", der russische Nationalheld Suworow. Der durch die Trambahn leicht erreichbare Rloster=Friedhof sollte eigentlich für pietätvolle Gemüter eine große Anziehungsfraft besitzen. Hier ruhen Männer wie Lomonoffow, der Schöpfer der neueren ruffischen Litteratur, Shukowski, der geniale Schillerüberseger, der Romponist Klinka. Aber die Gräber liegen einsam und ver= geffen und find wenig gepflegt.

Unweit dieses Klosters haben wir auch das bekannte Smolna-Kloster, ursprünglich ein Sommerpalais für die Gemahlin Peters des Großen. Die Zarin Elisabeth gründete hier 1764 ein Mädchenkloster für 500 Jungfrauen, die der Spötter Boltaire als das "Amazonenbataillon" bezeichnete.

Vom Smolna=Rloster ist es nicht mehr weit bis zum "Taurischen Palais", das Ratharina II. Potemkin als Belohnung für die Eroberung der Krim schenkte. Zeht ist das Palais Eigentum des Hofes, der in dem dazu geshörigen Riesenpark eine Orangerie angelegt hat, die als eine der bedeutendsten der Welt bezeichnet werden kann.

Doch verlaffen wir jett den Newstij und deffen Um= gebung und kehren noch einmal an den Kai der Newa jurud. Einer turgen Erwähnung ift noch der alte Sommergarten wert mit dem bescheidenen Holzvalais, das sich Beter ber Große im Jahre 1714 erbaute. Ich ftand noch un= längst in dem niedrigen Thronsaal, der nicht größer ist als eine gute Bauernftube und in dem eine dumpfe, modrige Luft schwer auf die Bruft fällt. Der Miniatur=Thron wie bie Seffel find mit zerschlissenem Samt überzogen. Meen des Sommergartens find reich an Marmorbuften, und vor allem haben sie das Denkmal Arplows, um ihn die vielen Tiere, von welchen der "russische Lafontaine" seinem Volke so tieffinnige Sachen zu erzählen weiß. Den Gin= gang zum Sommergarten beherrscht eine Marmorkapelle mit ewig brennender Lampe, zum Andenken an die glückliche Errettung Raifer Alexanders II. bor dem Attentat im Sahre 1866.

Wir kommen nun zu dem "Marsfeld", wo alljährlich die sogenannte "Maiparade" abgehalten wird, welcher das Publikum auf zu diesem Tage eigens erbauten Tribünen zusieht und wo sich sonst Radsahrer tummeln. Auf das fröhliche Treiben, das sich hier entwickelt, schaut das Palais des "Oldenburgers" und das 1783 erbaute "Marmor»

palais" herab. Bei dem feuchten Petersburger Alima ist aber Marmor das denkbar ungünstigste Baumaterial, und das Palais macht einen so grauen, verwitterten Eindruck, daß allen Ernstes eine kleine Tasel mit der Juschrift am Platze wäre: "Ich bin das Marmorpalais."



Die Peter-Pauls-Festung mit ber Peter-Pauls-Kathedrale, ber Begrabnisstätte ber Berricher aus bem Hause Romanow.

Und nun begeben wir uns über die prächtige Troistis Brücke, welche den Kanal überspannt, nach der stillen Peters Pauls-Festung mit ihren sechs Bastionen, die sich Peter der Große als eine Art Schutzwehr für Petersburg dachte, trozdem seine Bastionen nur von Erde waren. Allmählich wurden im Lause eines ganzen Jahrhunderts die Bauten in Stein umgebaut, ohne indessen die Peter-Pauls-Festung zu einer wirklichen Festung zu machen.

In der Festung befindet sich die Peter-Pauls-Nathedrale mit dem prunkvollen Grabgewölbe der Herrscher aus dem Hause Nomanow, angesangen von Peter dem Großen, die dort in Marmorsarkophagen in einem beständig erneuerten Wald von Blumen ruhen. Der Turm der Nathedrase ist reich vergoldet und zeichnet sich durch sehr elegante Formen aus; ein im Turm angedrachtes, noch von Peter dem Großen erworbenes Glockenspiel läßt stündlich einige russische Hymnen ertönen.

Die Peter-Pauls-Festung ist jedoch nicht nur die Ruhesstätte der Kaiser, sondern gleichzeitig auch das Staatssgefängnis, in das jeder geworsen wird, der sich gegen die bestehende Ordnung aufzulehnen wagt. Hier wurde der Gemahl Natharinas II., Peter III., ermordet, hier schmachteten Hunderte und Tausende, die dann entweder in die Eisgesilde Sibiriens verbannt wurden, oder den Tod von Hentershand fanden. Noch heute siechen Hunderte in den seuchten Gewölben dahin.

Die Theater in St. Petersburg sind äußerlich sehr unscheinbare Gebäude, aber die Kunst ist in ihnen gut aufgehoben. Das russische Drama haust im Alexandratheater, das die Musterbühne des Landes ist. Im kleinen, ungemein elegant ausgestatteten Michaeltheater spielt eine französische Truppe, während im Marientheater Opern und Ballette gegeben werden. Deutsche Dramen werden jährlich im Laufe von sechs Wochen im Alexandratheater ausgesührt. Alle diese Theater werden von dem kaiserlichen Hose mit einer Munificenz unterhalten, die es ermöglicht, die besten Kräfte zu gewinnen und bei der Ausstattung der Stücke einen fürstlichen Luzus zu treiben. Neben den Hostsbeatern bestehen zahlreiche gute Privattheater, die gern besucht

werden, denn der Aufse ist ein feinsinniger und höchst ans spruchsvoller Theaterfreund.

Und nun nehmen wir Abschied von der Stadt Peters des Großen! Sie ist das geworden, was ihr genialer Gründer wollte: ein Fenster nach Europa, durch das die Kultur des Westens in gewaltigen Wellen in das unermeßeliche Reich des Zaren dringt. — Wenden wir uns noch kurz den beiden bekanntesten kaiserlichen Sommerresidenzen und Lustschlössern Peterhof und Zarskoje=Sselo zu.



Luftichloß Peterhof bei Petersburg.

Beterhof, wie schon sein Name besagt eine Gründung Peters des Großen, liegt am Finnischen Meerbusen und ist sowohl mit der Eisenbahn wie mit dem Dampsboot in kurzer Zeit zu erreichen. Das Lustschlöß selbst wurde 1720 von Peter dem Großen erbaut, erhielt aber später durch Katharina II. wesentliche Erweiterungen, die sich seinem ursprünglichen Charakter ansügten. Das Ganze bildet eine Rachahmung der Versailler Schlösser und ist im Innern überaus prunkvoll eingerichtet. Vor allem berühmt ist das große Porträtzimmer mit einer Sammlung von 380 Mädchenbildnissen, die Katharina II. auf einer Reise durch Rußland vom Grasen 311. Haus II. Band I.

Im Toilettenzimmer der Raiserin Notari malen ließ. Alexandra Feodorowna ist vor allem ein wundervoller Schrank - in Schildpatt und vergoldeter Bronze ausgeführt — erwähnenswert, der eine überaus wertvolle italienische Arbeit aus dem 16. Jahrhundert darftellt. sogenannte blaue Gastzimmer wird durch das von Salt= mann gemalte befannte Bild geschmückt, das den Empfang Raifer Wilhelms II. in Kronftadt darftellt und vom deutschen Raifer bem ruffifchen Baren zum Geschenk gemacht wurde, als er im Ighre 1888 Betersburg besuchte. Das terraffen= förmig zum Meer absinkende Terrain begünftigte die Anlage prachtvoller, auch im Geschmack von Bersailles ge= haltener Garten und mit Recht weltberühmter Bafferfünfte, bon benen in erster Linie die Simson-Kontane zu nennen ift, ein aus vergoldetem Erz gefertigter Simfon, ber einem Löwen den Rachen aufreißt, aus dem ein armdicker Waffer= ftrahl etwa 25 Meter hoch emporsteigt. Der jetige Zar hält sich fast alljährlich mit der kaiserlichen Familie einen Teil des Sommers in Peterhof auf, ebenso wie in dem füdlich von Betersburg gelegenen Luftschloß Zarftoje-Sfelo, das wir unseren Lesern ebenfalls im Bilde vorführen. Das kaiserliche Schloß ist unter Elisabeth und Katharina I. bon Rugland im Rokokoftil erbaut und im Innern fast noch pruntvoller eingerichtet, als das Schloß zu Peterhof. Die einzelnen Sale des Schlosses find je nach dem Material benannt, das zur Ausschmückung diente. Das Schlafgemach der Raiserin Maria Alexandrowna, der Gemahlin Alexanders II., ift in weißem Porzellan mit violett glafierten Säulen ausgeführt, der Barkettboden ist reich mit Berlmutter außgelegt. Ein anderes von Katharina II. bewohntes Gemach ift mit Achateinlage hergestellt; bas sogenannte Bernfteinzimmer völlig mit Bernftein getäfelt, auf Tischen und an ben Banden wundervolle Bernsteinarbeiten, meist Geschenke Friedrich Wilhelms I. an Beter den Großen und Friedrichs

bes Großen an Katharina II. Im Lapislazuli=Saal, ber in Blau und Gold ausgeführt ist, tragen Tische und Kronsleuchter reichen Schmuck aus Lapislazuli, während ber chinesische Saal ganz in Schwarz und Gold gehalten ist. Von der Terrasse aus hat man einen prachtvollen Blick in den Park, der im Gegensatz zu dem von Peterhof in englischem Stile angelegt und musterhaft gehalten ist. Wahrlich eine Sommerresidenz, des mächtigen russischen Zaren würdig!



Das Kaiserliche Lustschloß Zarstoje: Sselo bei Petersburg, Sommerresibenz des Zaren.



## Charlotte Corday bei Marat.

Bu unferem Dollbild nach bem Semalbe von T. ban ben Buffige auf S. 161.

Charlotte Corban, die Mörderin und Helbin, ist mehrsach jum Gegenstand poetischer Darstellung geworden, nicht nur in ihrem gallischen Baterlande, sondern auch bei uns Deutschen: es fei nur an Klopstocks Obe erinnert. Daß ein Dichter sich für diese ideale Mädchengestalt begeistert, ist begreiflich. Sie entstammte einem alten frangofischen Abelsgeschlecht, ohne die Borurteile ihres Standes zu teilen. Dit der gangen Beigblütigfeit ihres Naturells ichwarmte fie für die ideale Freiheit, deren Berwirklichung ihr einziger Ge= danke war. Zeitgenoffen nennen fie hinreißend ichon. Gin felt= famer Gegensat, diese Freiheitsschwärmerin gegenüber den Furien ber Revolution, beren Greuelthaten Charlotte Corbans Augen schauen nußten! Wie eine Lichtgestalt erscheint sie, und doch gudte sie den Dolch gegen Marat! So sehr ihr herz nach Freiheit durstete, so sehr blutete es unter der Schredensherrichaft der revolutionären Freiheitsmänner. Der Abscheu, der Charlotte Cordan gegen Manner wie Robespierre und Marat erfüllte, muchs zu wildaufloderndem Born. Ihr Baterland wollte fie befreien, um jeden Breis. Und jo reifte ihr Entschluß. Giner der beiden Sauptführer der Revolution mußte fallen. Gine Zeitlang schwankte fie, wen fie beseitigen sollte. Schlieflich verfiel Marat ihrer Babl. weil er erklärt hatte, daß noch zweihunderttaufend Röpfe unter dem Beil bes Benters fallen mußten, um die Republit zu befestigen. So begab sich das kithne Mädchen im Juli 1793 nach Paris. Erst nach wiederholten Bersuchen erhielt sie bei Marat Zutritt, unter dem Vorwande, ihm über eine angebliche Verschwörung berichten zu wollen. Der Uhnungslofe wuhte nicht, daß die Sände bes schönen Mabchens ben Dolch geschliffen hatten, ber seinem Leben ein Biel fegen follte. Während er fich niederließ, um die Namen der Berschivorenen niederzuschreiben, stieß ihm Charlotte Corday den Stahl ins Herz. Schwer getroffen sank das Opfer ihrer Freiheitsschwärmerei nieder und verschied nach furzer Reit. Willig und widerstandslos ließ sich Charlotte nach ihrer blutigen That verhaften und bewahrte auch mahrend des gegen fie angestrengten Prozesses eine wunderbare Rube und Festigkeit, die sie auch nicht verließ, als ihr Todesurteil verlefen und fie auf das Blutgeruft geichsept wurde. Mit edler Gelassenheit beugte sie dem henter ihr haupt, starb fie doch für die Idee, der ihr ganges Leben geweiht war — für die Freiheit ihres Baterlandes. Und als das Fallbeil sein blutiges Wert gethan hatte, da rief ber Abgeordnete der Stadt Mainz, Abam Lug: "Seht, fie ift größer als Brutus, und buft bafür mit bem Leben!"



# Ein Opfer.

Novellette von Ida Boy-Ed.

(Nachbrud verboten.)

uf der Terrasse des Gutshauses von Massow standen ein Mann und eine
Frau. Sie hatte die
Ellbogen auf den breiten
Kopf der die Terrasse
umlausenden Balustrade
gestüßt und hielt die
gefalteten Hände vor sich
hin. Ganz nahe standen sie bei einander und
schauten in den vom
Abendgold überglänzten Kark

hinab. Sie sprachen mit halb-

lauter Stimme, und der Mann neigte sein Gesicht oft seits wärts, um der neben ihm Stehenden voll ins Antlitz zu schauen. Die Sonne, deren rote Strahlen erst durch das zitternde Blattwerk der Parkbäume auf die Balustrade fielen,

überstreute das weiße Frauengesicht gar seltsam mit schwanskenden Lichts und Schattensormen. Bald lag ein goldener Schein auf dem dunkten Haar, bald spielte ein Strahl um den leise lächelnden Mund, bald huschte das Licht über die großen grauen Augen, die sich dann, sekundenlang geblendet, schlossen. Der Mann sah dem Spiel ausmerksam zu.

"Gerade so habe ich Sie immer gefunden, als ich zuerst in Ihren Kreis trat; gerade so, wie jetz Ihr Angesicht, erschien mir lange Ihr ganzes Wesen bald in Sonnenschein, bald in Schatten getaucht. Nun aber hat nach und nach die Sonne alle Dunkelheit verscheucht, ich sehe eine immer gleiche, heitere Güte auf Ihrer Stirn, und ich genieße das stolze Glück, der Hauptgegenstand dieser Ihrer Güte zu sein. Das Glück macht unbescheiden; schon bin ich nicht mehr mit Ihrer Güte zusrieden, ich will auch Ihr Berstrauen. Sagen Sie mir, woher kommen jene Schatten? Erzählen Sie mir endlich etwas aus Ihrem Leben."

"Ich habe nichts zu erzählen. Sie, Ihre Mutter, alle Welt kennt mein Leben: Mit siedzehn Jahren als verwaistes, verarmtes Fräulein den Herrn von Massow geheiratet, mit achtzehn Mutter eines Töchterchens, mit dreisunddreißig verwitwet und nun mit fünfunddreißig im Begriff, mit der Tochter in die weite Welt zu gehen, damit der Majoratserbe von Massow hier unbeschränkt walte. Das ist keine Geschichte, das sind einsach Staudesamtsakten."

Ihre dunkle, umschleierte Stimme hatte einen bittern Klang, der dem Zuhörer nicht entging.

"Die Daten der Geschichte erzählen uns nur, was gesichah, nicht, wie es geschah. Das Wie darzulegen, ist die höchste Aufgabe für die Kunst, Wärme und Beredsamkeit der Historienerzähler," sagte er.

"Nun, wenn Sie denn auch bei mir durchaus das Gestippe nüchterner Daten ausgefüllt sehen wollen durch intime Mitteilungen — sie sind mit zwei Worten gemacht: Ich war

niemals in mir selbst, ich war nur immer in anderen glücklich, und mein ganzes Ich war von jeher erfüllt von dem Begehr, einmal, endlich auch einmal etwas für mich selbst zu haben," antwortete sie hart, richtete sich auf und trat von ihm hinweg.

"Allo die Geschichte einer Cavistin, welche durch die Umstände stets genötigt ward, sich für andere zu opfern," murmelte er. ihr nachschauend. Er erinnerte fich an allerlei Andeutungen, die seine Mutter ihm gemacht, ehe er hierher= gekommen war: Melanie Lübbin, so hatte die Mutter gefagt, sollte sich an Herrn von Massow verkauft haben, am Hochzeitstage seien die Schulden von Melanies Bater getilgt und der alte Name der Lübbins rein erhalten worden; Herr von Maffow aber follte gegrollt und geschmäht haben sein Leben lang, daß ihm kein Sohn geboren war, und daß das But nun an die andere, ihm tief verhaßte Familien= linie übergebe. Seinen Groll hatte der Berblichene jeder= zeit und überall fo offen gezeigt, daß der Majoratserbe, Leutnant von Massow, zwei Jahre lang fern geblieben war, die Administration den bewährten Händen des langjährigen Berwalters überließ, die Gattin des Berftorbenen aber bat. jo lange auf Massow zu bleiben, bis er avanciert sei, worauf er den Dienst verlassen und sein Gut übernehmen wolle. Melanie von Massow hatte aus seinen Briefen das Wider= streben gelesen, in die eine Thur als Besitzer zu treten, während man zur anderen Thur eben den Verstorbenen binaustrug. Melanie hatte ben abeligen Sinn begriffen, ber den Leutnant verhinderte, haftig ein Erbe anzutreten. welches der Erblaffer ihm nicht gegönnt. Und da ihr jeder Ort der Welt gleich inhaltslos oder gleich freundlich schien, je nachdem ihre Tochter fern oder gegenwärtig war, so hatte sie mehr gleichgültig als dankbar eingewilligt. der Leutnant von Massow aber vor einem Monat gekommen, um einen sechswöchentlichen Urlaub auf der Scholle zu

verleben, die er vom nächsten Jahre ab selbst bewirtschaften wollte.

Der Leutnant, jung, luftig, reich an allen Borzügen seines Standes, aber auch nicht ohne einige kleine Geschmadlofiakeiten besielben, war mit vielen Seufzern unter bem Bedauern seiner Kameraben in diese ländliche Ginsamkeit zu zweien gezogen. Er hatte erwartet, eine alternde, übellaunige, verhitterte Dame zu finden, die ihn als Usurpator betrachten und behandeln werde. Und er fand eine schöne Frau, schlank und graziös wie ein Mädchen, gütig und unbefangen wie eine Mutter, aber mit Augen, die ihm tausend Rätsel aufgaben. Diese wundervollen, bellgrauen Augen unter den dunklen Brauen hatte er ichon einmal geseben, er wußte es genau, nur war es ihm, als hatten fie da einen Ausdruck von übermütiger Jugendfröhlichkeit ge-Die Versuche, Diese Rätsel zu lösen, Die Gegenwart mit einer ungewissen Erinnerung in Ginklang zu bringen, hatten ihn so angenehm beschäftigt, daß er mit Bedauern der Ankunft von Melanies Tochter entgegensah, die, ohne Zweifel noch ein naseweiser Backfisch, diesem Zusammenleben voll eigentümlichen Reizes ein Ende machen und die schöne Harmonie biefer Tage ftoren wurde. Nun schien es ihm, als muffe er in den letten ungeftorten Augenblicken noch tausend Fragen an Melanie richten, noch unendlich viele Dinge mit ihr besprechen. Aber die wichtigste Frage, die nach ihrem Gemütsleben vergangener Jahre, hatte fie ihm eben so herb beantwortet, daß ihm der Mut verging, mehr zu wagen. Er schaute ihr nur ftumm und aufmerksam in die Augen und dachte: Höchst beunruhigende Augen, höchst beunruhigend!

"Wir haben so oft davon gesprochen, wie bequem der Umgang zwischen uns beiden ist; nun ich die erste Probe auf die Bequemlichkeit mache, das heißt, da ich die erste indiskrete Frage thue, zieht ein Ungewitter zwischen diesen dunklen Brauen auf," sagte er endlich.



Bequem! dachte Melanie, die verschlungenen Hände sest zusammenpressend. Bequem! Weil ich wegen der paar Jahre, die ich mehr habe als er, mich als die Ueberlegene, Ungestährliche, Freundliche aufgespielt habe, meint er, man könne, wie mit einem guten Kameraden, über alles mit mir reden. Ja, ja, das ist bequem! Da sie schwieg, suhr er, zum Scherz übergehend, fort:

"Wenn die Kleine kommt und diese Mienen sieht, wird fie mich als den Urheber derselben wittern und mir gleich zürnen."

"Die "Kleine" ift ein großes Mädchen," sagte Welanie mit einem schwachen Lächeln.

"Unmöglich!" lachte er. "Und wenn ich es sehe, werde ich es nicht glauben. Sie können, sie sollen keine erwach= sene Tochter haben!"

Eine schmerzliche Empfindung zog durch ihr Herz.

Das stört ihn, dachte sie, eine erwachsene Tochter! Sie stellte sich vor, was Helene zu dem schlanken, blondhaarigen Gast sagen würde, und konnte sich auf keine Art denken, wie Helene in seiner und ihrer, der Mutter, Gesellschaft seth hier Platz sinden sollte. Ob Helene wohl sein sonnensverbranntes Gesicht mit dem schwachen Bärtchen auf der Oberlippe hübsch fände? Hübsch war es eigentlich nicht, aber so männlich, so offen und so gut. Und wie ihm die Unisorm prächtig stand!

Melanie kannte ihn und alles, was er dachte, genau. Sie lebte und atmete für ihn und mit ihm seit vier seligen Wochen. Sie hörte, wie er schnell mehr und mehr den nachlässig schnarrenden Leutnantston ablegte; sie sah, wie der einsache und liebenswürdige Mensch aus den Schalen der "Rameradschaft" sich hervorarbeitete; sie fühlte, daß er anschauungsvoller, ernster und glücklicher in ihrer Nähe wurde. Und jeder Pulsschlag ließ sie sühlen, daß er für sie das Glück sei — er das Wesen, das sie "für sich selbst"

haben wollte, mußte — er ber eine, in welchem sie ohne Opser, ohne Frage, ohne Reue selig sein könne — er ber Segenspender, der gekommen war, sie für alle frühere Armut zu entschädigen. Langsam, langsam sah sie auch, daß jeden Tag mehr seine Anhänglichkeit an ihre Person wuchs, daß er ihre Nähe suchte, daß er sich ganz in ihre Art hineinslebte. Sie wagte zu hoffen. Diese Hoffnung war der Sonnenschein in ihrem Wesen, von dem er vorhin gesprochen.

"Helene wird fich amusieren, wenn ich ihr sage, daß Sie ihretwegen Ihr bequemes Urlaubscivil abgelegt haben."

Der Klang eines Posthorns kam durch die Abendlust. Seit einer Stunde hatten sie auf diesen Klang gewartet; nun suhren sie zusammen wie dor einem unerwarteten Schrecknis. Eine plögliche Erschütterung ergriff Melanie, sie erblich und streckte dem Freunde beide Hände hin. Bang sahen sie einander an. Melanie war's, als sollte sie Lebewohl sagen. Mühsam besann sie sich: Diese Stunde sollte ihr ja nichts nehmen, sie sollte ihr einen Reichtum mehr ins Haus bringen.

"Das Fräulein, das Fräulein!" rief der alte Diener aus der Thür des großen Salons, welcher auf die Terrasse ging. Hastig, in unbeschreiblicher Erregung, durchschritt Melanie, ebenso hastig in großer Neugier Albert von Massow den Salon. Ueber den weiten Flur gelangten sie an das Hausthor, gerade noch früh genug, um einen Wagen in den von Wirtschaftsgebäuden umgrenzten Hof sahren zu sehen.

Der Kutscher hielt — ein weibliches Wesen, groß und schlank wie Melanie, sprang heraus und fiel in die Arme, die sich ihr entgegenstreckten.

"Mama!" — "Mein Kind!" — Eine lange, stumme Umarmung. Melanie trochnete sich die Augen und richtete das Röpschen ihrer Tochter auf, um das geliebte Gesicht zu sehen. Helene lachte schon mit nassen Bliden; sie schaute seitwärts, um zu sehen, wer der Träger des bunten Rocks sei, der sich ein wenig zurücksielt. Gin Doppelruf des Erstaunens erschreckte Melanie.



"Mama!" - "Mein Kinb!" . .

"Ihr kennt euch schon?" fragte sie hastig. Leutnant von Massow lächelte glücklich; er wußte endlich, wo er schon einmal ebensolche Augen wie die Melanies gesehen hatte. Helene stand zitternd und suchte sich zu fassen.

"Das gnädige Fräulein ward mir, als ich im borigen Hochsommer während des Manövers zwei Tage auf Schloß Arnheim im Quartier lag, dort als Fräulein Helene, Gesellschafterin der Komtesse, vorgestellt," sagte der Leutnant.

"Du weißt, Mama, ich war von der Pension aus bei Onkel Arnheim zum Besuch. Und ich dachte — ich dachte — weil Papa die preußischen Massows haßte, daß der Herr Leutnant vielleicht die hannoverischen — und hauptsächlich hatte Lilly Arnheim Schuld — und es war so kränkend — die Ossiziere kümmerten sich so wenig um mich!" brachte Helene unzusammenhängend hervor.

Aber der Leutnant verstand die ganze Geschichte und begriff nun, weshalb ihn die Augen mit dem übermütigen Ausdruck damals so auffällig versolgt hatten, daß die Kameraden ihn neckten. Es hatte ihn auch Mühe genug gekostet, dem armen Gesellschaftsfräulein nicht eifrig den Hofzu machen.

"Ich werbe alles nachholen!" versicherte er, und Helene errötete.

Wie betäubt leitete Melanie ihre Tochter in die ihr bestimmten und neu ausgestatteten Räume. Helene empfing alle die Reugnisse fürsorgender Mutterliebe mit Jubel und mit Thränen, zeigte eine fassungslose Aufgereatheit und sprach über tausend Dinge, nur über das Rächstliegende, über das drollige Wiedersehen mit dem Leutnant, kein Wort. Albert von Massow stand unterbes im Salon, prefte bie Stirn gegen die Scheiben einer Glasthur und ftarrte in den nun dunklen Bark binaus. Hinter ihm klirrte ber Diener leise mit Taffen und Silber am Abendtheetisch; draußen rauschte der Wind durch die Kronen der Bäume. Gebankenlos hörte ber Leutnant dem heimlichen Geräusch Ihm war seltsam zu Mute, so wie jemand, der keinen Boden unter ben Füßen hat und fich fürchtet, nach einem Halt zu greifen, weil der Halt trügerisch sein kann. Wie im Schwindel schloß er die Augen.

Frauenkleider rauschten hinter ihm, er fuhr zusammen und sah sich um. Melanie hatte ihm ftets ben Gindruck einer jungen Frau gemacht; neben der jungen Tochter erschienen ihre Büge icharfer, ihre Haltung gemeffener. Natürlich, bachte ber Leutnant, sie ist ja auch schon fünfunddreißig! Melanie bat zu Tische; Albert gab ihr, wie immer, den Arm, aber während er es that, richtete er an Helene eine icherzende Bemerfung. Die beiden wurden dann febr luftig. frischten Urnheimer Erinnerungen auf, die Melanie findisch fand, die aber ihnen fehr intereffant fein mußten, benn fie Wie anders, wie ernft, wie gehaltvoll lachten unbändia. waren sonst die Abendaespräche an diesem Tisch gewesen. Sie konnte den Ton nicht mehr finden, mit einzustimmen in solche inhaltlose und doch so unbeschreiblich reiche Fröh-Nachher bat Helene, daß die Mama ihnen ein Lied fingen möge, und Albert erfuhr erft bei diefer Belegenheit pon der Sangestunft Melanies.

"Singen Sie auch?" fragte er, — "ich liebe so sehr Gefang."

"D nein," fagte Helene, "ich kann nichts, und Mama fann alles. Ja, wenn ich so klug und gut wäre wie Mama!" Melanie sette fich an den Flügel und sang. Sie hatte eine bedeckte, leidenschaftliche Stimme, eine Stimme, bie weh that und ergriff. Sie sang das Lassensche "Es war ein Traum", nur dies eine Lied, und verließ ben Flügel. Albert wurde es wieder kalt und bang. Seine Augen suchten Melanies Blid; fie schaute ihn voll Todesangst an, wie eine Sterbende. Von diefer Sefunde an war bie Fröhlichkeit aus dem Raum entschwunden, der borhin von Lachen widerhallte. Ganz früh mahnte Melanie zur Ruhe, geleitete mit bleischweren Füßen ihre Tochter in deren Schlafgemach und ging dann in ihr eigenes Rimmer. Dort, im Dunkeln, setzte sie sich an das Fenster. Sie versuchte zu denken; aber sie sah nur immer die liebe Gestalt ihres einziges Kindes vor sich und hörte immer Helene sagen: "Gieb ihn mir!"

"Nein!" sprach die blasse Frau zuletzt hart und kalt. Durch den Laut der eigenen Stimme verscheuchte sie das Trugbild. Sie sah wieder vor sich die Nacht und konnte mit ihren Gedanken an allem umhertasten.

"Er schwankt; ich könnte ihn mir gewinnen," flüsterte fie bor fich bin. Alle Leiben, Hoffnungen, Empfindungen ihres Lebens liefen in biefer nächtlichen Stunde zu einem Knotenpunkt zusammen. In der Agonie ihres Herzens burchkoftete fie alle Bitternisse ihrer Jugend, ihrer erzwun= genen Che, ihres Muttertums noch einmal: in der Jugend Sorge und Entbehrung, in der Che keine Liebe, in der Mutterschaft nur verstohlene Freude, weil der Gatte die Tochter schmähte, die ein Sohn hätte sein sollen. Und nun endlich das Glück, das Glück! Durch ihn! Endlich ein Mann, fähig, ihr ganzes Herz zu erfüllen! "Gieb ihn mir!" schrie wieder die Stimme ihrer Tochter auf, Melanie legte die Sande an ihr Saupt, um den unerträglichen Ruf nicht zu hören. Aber drinnen rief es brausend mit jeder rauschenden Blutwelle, die durch ihre Bulse strömte: "Gieb ihn ihr!" Und so die ganze Nacht, bis die Frau im stummen Beratveiflungstrot in die Aniee sant, ihr Angesicht der heraufdämmernden Morgenröte zugewendet, als sollte ihr mit dieser die Rraft kommen.

Als es Tag geworden und das ganze Haus lebendig war, ging Melanie, um ihre Tochter zu wecken. Aber Helene hatte schon mit Sonnenaufgang Bett und Zimmer verlassen. Sich der Freiheit und Heimat zu erfreuen, mochte sie in den taufrischen Park gelaufen sein. Bei der kurzen Umschau, die Melanie hielt, fand sie auf dem Tisch einen Brief an Lilly Arnheim; Helene mußte ihn noch gestern

geschrieben haben. Ohne Besinnen erbrach Melanie diesen Brief. "Süße Lisch," stand darin, "ich bin selig, denke Dir, Er ist hier!! Bierzehn Tage bleibt er noch! Und wie er wieder entzückend war, Du kannst es Dir nicht denken! Abieu, morgen schreibe ich Dir wieder."

"Er!" Und dazu die paar findischen Zeilen mit den vielen Ausrufungszeichen. Rührendes, junges, beredtes Geständnis. Melanie zerknitterte den Brief.

Sie ging mühevoll die Treppen hinab, sich am Geländer entlangtastend. Im Salon hörte sie schon Geplauder von hellen Stimmen, die auf der Terrasse erschollen. Dort waltete Helene am Kasseetisch, indes der Leutnant auf der Balustrade saß und nach ihr mit Rosen warf, die sie ihm wieder zurückschleuderte. Sobald Melanie erschien, derstummten beide verlegen. Aber der erste Blick in das Gessicht ihrer Mutter veranlaßte Helene zu dem besorgten Entssepensrus: "Bist du krank, Mama?"

Der Leutnant sah sie wie träumend an. War es mög= lich? War er gestern und immer blind gewesen, oder war Melanie in einer Nacht um zehn Jahre älter geworden? Melanie wehrte sanst die Fragen ab und versuchte ein gleich= gültiges Gespräch zu beginnen. Helene unterbrach sie.

"Berzeih', Mama, da geht der Briefbote, ich habe oben einen Brief an Lilly liegen, den er mitnehmen soll."

"Laß nur, ich habe den Brief schon in den Beutel gethan," sagte Melanie ruhig. Mit leerem Blick sah sie dem Postboten nach, der den Park durchkreuzte. "Er nimmt auch wichtige Briefe von mir mit," suhr sie langsam fort, "ich hätte dir von ihrem Inhalt vielleicht Kenntnis geben sollen, ehe ich sie fortsandte. Der Herr Leutnant von Massow steht uns so nahe, daß ich in seiner Gegenwart ruhig das Versäumte nachholen kann." Erwartungsvoll sahen Helene und der Leutnant in das bleiche Gesicht, auf die mechanisch redenden Lippen. Melanie suhr sort: "Da das Testament deines Baters, Helene, sein Privatvermögen bedingungsloß zwischen uns teilt, so habe ich das Recht, mich wieder zu vermählen. Ein Mann, der sich in meiner Jugend einst um mich bewarb, hat sich mir wieder genähert; ich bin entschlossen, seine Werbung anzunehmen, möchte aber zunächst deine Ansichten und Zukunstspläne kennen."

Sie hatte gedacht, nun werde etwas Ungeheures gesichehen, Albert empört aufschreien oder sie selbst tot hinstürzen, oder die Erde unter ihr werde wanken. Es gesichah nichts — Helene saß fassungslos, mit beklommenem Herzen; Albert fühlte plöglich wieder sicheren Boden und neben sich in der Welt einen freien Platz, auf den er ein liebes, liebes Wesen mit wundervollen, lustigen Augen stellen konnte; Melanie hatte nicht einmal einen rascheren Atemzug. Es war todesruhig.

"Nun, was sagst du, Helene?"

"Ich — o — ein Stiefvater — eine erwachsene Tochter im Hause — es ist nicht leicht" — Aber mit einem Mal überkam es sie, sie sprang auf und schluchzte am Halse ihrer Mutter.

"Benn es bein Glück ift, Mutter, überwinde ich alles. Verzeih' tausendmal, daß ich eine Sekunde zögerte. Niemand hat mehr Glück verdient als du. Meinetwegen sollst du nicht einem Manne entsagen, den du liebst."

Melanie sah mit einem unbeschreiblichen Blick auf das liebe Köpschen herab. Edles, großmütiges, grausames Kind! dachte sie. Albert näherte sich ihnen, Flammen im Gesicht.

"Fräulein Helene," begann er stockend, "liebe Helene —" Melanie stieß plöglich ihre Tochter zurück und floh von der Terrasse. Nein, dachte sie verzweiselt, nur nicht Zeuge sein, nur das nicht! Ich fliehe, wenn es so weit ist, einsam, bis ans Ende der Welt; sie sollen glücklich sein! Er würde Helene so beglücken, daß sie die Mutter nicht entbehrte, ihr Kind war in des besten Mannes Arm geborgen. Helene glücklich! Sie that einen tiesen Atemzug. Dem Kinde ein anderes, ein schöneres Los als ihr selbst — welche himmslische Beruhigung! D, wie auch diese Gewißheit das glücksburstige eigene Herz sättigte — so seltsam, so unerwartet sättigte.

Plöglich umschlangen sie vier Arme; sie zitterte und hielt doch still.

"Mutter," flüsterte ihr Kind, "ich bin unsäglich glücklich, er liebt mich!"

"Melanie," sagte eine andere Stimme, "ich bin Ihnen ein willtommener Sohn, ich weiß es, Sie haben es mir burch Ihre Güte bewiesen."

Einen Berzichlag lang war's Melanie, als follte fich ein Schrei der Abwehr auf ihre Lippen drängen; fie fühlte Helenens naffe Wange an ihrer brennenden eigenen, Die furze Starrheit brach, und ein Thränenstrom tam aus ihren Augen. Thränen, die eine Offenbarung wurden: sie gaben das Gefühl eines reinen, vollkommenen und erhabenen Mit der Vollbringung des höchsten Opfers mar Wlinfes. ihr endlich auch die höchste Wahrheit aufgegangen, die Wahr= heit, daß es für eine Mutter nur ein reueloses Glück giebt. für sich selbst nichts. für das Kind alles zu wünschen. hatte das Geheimnis der Mutterliebe verstanden, dieses wunderbare Geheimnis, in welchem fich die Opfer in Selbstgewinne verwandeln. Sie glaubte fich zu toten und fühlte in diefer Stunde die Reime einer neuen, friedvollen Bu= tunft in sich.

"Mein Sohn!" sprach fie mit fester Stimme und reichte Albert die Hand, die er mit Chrsurcht füßte.





# Aus dem herzensleben berühmter Männer.\*)

1. Goethe und Christiane Vulpius.

Von Dr. A. von Sterkow.

(Nachbrud verboten.)



n dem Kranze holder Mädchenblüten, der das Leben unseres größten Dichterfürsten verschönt hat, wird gewöhnlich seinem anspruchslosen Weibe

nicht genügend Beachtung geschenkt, das, ohne jeden romantischen Nimbus, doch so wohlthuend das Leben und Schaffen Goethes beeinflußt und ihm den Segen einer beglückenden Häuslichkeit bereitet hat. Neid und Bosheit, Klatsch und Unvernunft haben die arme Frau oft anzugreisen und nachzuweisen versucht, daß sie hemmend eingewirkt habe

<sup>&#</sup>x27;) Unter obigem Titel werben wir eine Reihe von Artikeln veröffentslichen, die es sich jur Aufgabe machen, darzustellen, wie in dem ftillen Einflusse ber Frau eine Macht liegt, die das Schaffen und Wirten jedes Mannes sördernd beeinflust. Berdanten doch die Werte der größten Kinftler und Dichter aller Zeiten ihren entschebenden Impuls gerade der Frau. Möchte daher jede Frau sich ber hohen Aufgaben bewußt werden, die threm stillen Wirten im engsten Kreise gestellt sind. Die Redattion.

auf Goethes Entwickelung. Wie thöricht ein solcher Borwurf ist, ergiebt sich sofort, wenn man mit unbefangenem



Christiane von Soethe, geb. Dulpius.

Blicke die Geschichte der Liebe Goethes zu Christiane Bulpius verfolgt.

Am 18. Juni 1788 traf der Dichter aus Italien wieder in Weimar ein. Neuer Eindrücke voll und unter der 15\* römischen Sonne fünftlerisch gereift und abgeklärt, trieb es ihn in den Kreis seiner Weimarer Freunde zurud und besonders zu seiner geistvollen Freundin Charlotte von Stein. Aber, obgleich er ihr aus der Ferne die gärtlichsten Briefe ge= schrieben hatte, fand er doch bei der wegen der langen Trennung grollenden Frau nur einen frostigen Empfang, der ihn ernüchterte und erfältete. Mit offenen Armen wurde er überall in seinem lieben Weimar wieder aufgenommen, sein fürstlicher Freund Karl August und deffen hochsinnige Mutter Amalia brachten ihm die alte Zuneigung entgegen; um fo mehr mußte ihn die fühle Burudhaltung der Frau, die er so leidenschaftlich geliebt hatte, abstoßen. Bubem lebte er mit seinem Beifte noch gang in bem sonnigen Italien, und der Empfang, den ihm Frau von Stein bereitete, berschärfte nur die an Beimweh grenzende Sehn= sucht nach bem herrlichen Lande. In seinem veränderten Wesen wurde er von den ehemaligen Lieben, so herzlich fie ihm auch entgegen tamen, nur wen'g verstanden: es ift daher nur zu begreiflich, daß er sich personlich und geistig vereinsamt fühlte und nach einem teilnehmenden, der Un= hänglichkeit fähigen Wesen sich umfah, bas geeignet war, sowohl für seinen Haushalt zu sorgen, als durch anspruchs= lose und naive Munterfeit seine durch Unbilden des Lebens wie der Menschen getrübte Launen zu erheitern, den Dißmut zu verscheuchen und durch Abnahme widerlicher Sorgen ihm die völlige Hingabe an Kunft, Wiffenschaft und Amt Nur eines solchen weiblichen Wesens be= zu erleichtern. durfte er zu freier und möglichst ungehinderter Entwickelung Ein solches weibliches Wesen, wie er es sich wünschte, führte ihm nun sein autes Glück in Christiane Bulpius, feinem "lieben Madchen", zu.

Ueber ihre Kindheit und Jugend ist nicht viel bekannt. Sie wurde am 6. Juni 1764 als drittes Kind des damaligen fürstlich sächsischen Amtskopisten Johann Friedrich Bulpius

in Weimar geboren und erhielt wahrscheinlich nur eine wenig befriedigende Erziehung, ba der Bater bei feiner fleinen Stellung und der bald zahlreicher werdenden Kamilie nur wenig an die einzelnen Kinder wenden konnte und außerdem einen nicht ganz einwandsfreien Lebenswandel geführt haben foll. Dazu tam, daß bie Mutter, Chriftigne Margarethe, geborene Riehl, schon nach acht ober neun Nahren ftarb, und ber Bater bald eine zweite Che ein= Wohl nach dem Tode der Mutter war es. als Christiane nebst ihrem Bruder und einer jungeren Schwester in das haus einer Tante tam. Die dürftige Lage ber Familie aber zwang auch fie, ichon in jungen Jahren ben eigenen Unterhalt selbst zu verdienen. Wie viele andere Mädchen aus guten Familien Beimars arbeitete fie, mit Anfertigung fünftlicher Blumen beschäftigt, in dem berühmten Bertuchschen Industriekontor, wo sie auch Goethe das erfte Mal gesehen haben soll, als er beauftragt war, bem zum Befuche in Beimar anwesenden Bringen bon Seffen-Darmitadt bie Mertwürdigkeiten Beimars zu zeigen.

Die erste entscheibende Begegnung fand nach der Rückkehr aus Italien im Parke zu Weimar statt. Lebensfreudig
und heiter, keck und naiv, voller Ungezwungenheit trat das
junge Mädchen mit einer Bittschrift dem Herrn Geseimrat entgegen, der im Parke einen Spaziergang machte.
Die Bittschrift betraf ihren Bruder, den Schriftsteller Christian August Bulpius, der sich später durch seinen Koman "Kinaldo Kinaldini" bekannt gemacht hat. Goethe
hatte ihn schon früher gelegentlich unterstützt, und nun
sollte er ihn wieder zur Erlangung einer neuen Stellung
empsehlen. In der Gemütsstimmung, in der er sich besand,
machte die Bittstellerin sosort einen lebhaften Eindruck auf
ihn. Damals — es war im Sommer 1788 — in ihrer
vollen Jugendblüte, muß sie sehr hübsch gewesen sein. Wenn
wir auch kein Bild von ihr aus ihren Mädcheniahren besitzen, so wird sie boch von Goethe selber in den — auf sie gedichteten — "römischen Elegien" so anschaulich geschilbert, daß wir die muntere, plastisch schone Gestalt, das liebliche, runde Gesicht mit den freundlichen braunen Augen vor uns zu sehen vermeinen;

"die Haare fielen ihr bunkel und reich über die Stirne herab, turze Loden ringelten sich ums zierliche Hallschen."

Wie tief und nachhaltig der Eindruck war, den Christiane bei jener ersten Begegnung auf den Dichter machte, beweist unter anderem das entzückende Gedichtchen, das er im Jahre 1813, als er selbst schon 63 Jahre und das verspstanzte "Blümchen" bald 50 Jahre alt war, ihr in Rückerinnerung an seine erste Begegnung widmete. Wenngleich das Gedicht allgemein bekannt sein dürste, bringen wir es doch zur Vervollständigung unseres Artikels zum Abdruck.

#### Befunden.

Ich ging im Walbe So für mich hin, Und nichts zu suchen Das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich Ein Blümchen stehn, Wie Sterne leuchtend, Wie Neuglein schön.

Ich wollt' es brechen, Da fagt' es fein: Soll ich zum Belfen Gebrochen fein?

Ich grub's mit allen Den Bürzlein aus, Zum Garten trug ich's Um hübschen Haus.

Und pflanzt' es wieder Am stillen Ort; Run zweigt es immer Und blüht so fort.

Goethe hat die "Berpstanzung" Christianens nie zu bereuen gehabt. Er hatte endlich gesunden, was er suchte: ein geliebtes Wesen, das ihm mit grenzenloser Hingebung ergeben war, das bescheiden zu seiner Größe emporblickte und ihn dennoch verstand, ein Wesen, das, so wie es war, ganz und gar für ihn paßte.

Im Anfang kannte er offenbar den Wert ihrer häuslichen Tugenden noch nicht; er lernte sie, ebenso wie
die Innigkeit ihrer Zuneigung zu ihm, erst allmählich
würdigen. Damit aber wurde natürlich das seelische Verhältnis beider immer sester, und obwohl es zu jener Zeit
sicherlich nicht an Versuchen seitens der eisersüchtigen Frau
von Stein und anderer Neider gesehlt hat, eine Entfremdung zwischen Goethe und Christiane herbeizusühren,
so kehrte man sich doch im Goetheschen Hause sehre wenig
daran; man ließ da draußen die Meute klässen und toben
und freute sich des hellen Sonnenscheins eines friedlich
stillen Glückes.

Auch an dem geistigen Schaffen Goethes nahm Christiane, die mit natürlichem Verstand und gesundem Mutterwitz reich ausgestattet war, lebhaften Anteil. Ganz besonders zog er sie aber zu seinen Arbeiten und Studien über die "Metamorphose der Pssanzen" heran, über die er 1790 eine erst von der Nachwelt gebührend gewürdigte Abhandlung versöffentlichte. In demselben Jahre ließ er dieser Schrift ein Gedicht über den nämlichen Gegenstand solgen, das aussbrücklich an Christiane gerichtet und ihr gewidmet ist.

Dich verwirret, Geliebte, die tausendfältige Mischung Dieses Blumengewühls über dem Garten umher; Viele Namen hörest du an, und immer verdränget Mit barbarischem Klang einer den andern im Ohr. Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleichet der andern; Und so deutet das Chor auf ein geheimes Geset, Auf ein heiliges Rätsel. O, könnt' ich dir, liebliche Freundin, Ueberliesern sogleich glüdlich das lösende Wort!

Und nun führt der Dichter Christiane durch den Garten, ihr das Werden der Pflanze vom Keim bis zur Blüte und Frucht, ihr die Mannigsaltigkeit ihrer Gestaltungen außeinander setzend.

Bende nun, o Geliebte, den Blid zum bunten Gewimmel, Das verwierend nicht mehr fich vor bem Geifte bewegt. Sebe Pflanze verklindet dir nun die ew'gen Gesetze, Jede Blume, sie spricht lauter und lauter mit dir. Aber entzisserst du hier der Göttin heilige Lettern, Ueberall siehst du sie dann, auch in verändertem Zug. Kriechend zaudre die Raupe, der Schmetterling eile geschäftig, Bildsam andre der Mensch selbst die bestimmte Gestalt!

Sobald Goethes Stellung zum Weimarer Hofe und der dortigen Gesellschaft es rätlich erscheinen ließ, heiratete er das geliebte Mädchen. Als arme Bürgerliche, ohne höhere Bildung aufgewachsen, derb natürlich in ihrem ganzen Wesen, hatte Christiane das Nasenrümpsen, den Spott und die Mißachtung sener Kreise ansangs zu ertragen. Später aber, als sie in allem weiter vorgeschritten, auch durch den Umgang mit ihm und seinen Freunden der Gesellschaft näher gekommen war, mußten sene hochmütigen Kreise, wohl oder übel, der "Frau Geheimrätin" Zutritt gestatten, und gar mancher Lästerzunge wurde eine widerwillige Anerkennung abgenötigt, als Christiane mit Hintansehung des eigenen Lebens den bedrängten Dichter aus Todesgesahr rettete.

Es war in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober des Unglücksighres 1806. In Goethes Saufe hatten fich einige Ravalleristen, sechzehn Mann, meist Elfässer, im Bedienten= zimmer einquartiert. 'Sehr ermudet von dem fechzehn= ftundigen Ritt aus Franken bis nach Rena zur Schlacht und nach Weimar, verlangten fie nichts als Streu und waren mit einigen Flaschen Wein und Bier rasch zufrieden= gestellt. Goethe war zurückgekommen, doch der Marschall Augereau, dessen Einquartierung bei ihm angesagt war, erschien noch immer nicht, obgleich die Tafel für ihn und Die Begleiter längst bereit war. In einem Zimmer bes Hinterhauses war eine Menge Versonen zusammengedrängt, die bor der But und den Mighandlungen der Blünderer sich hierher geflüchtet hatten. Einige von ihnen waren der unermüdlichen Christiane dabei behilflich, für den erwarteten Marschall die Speisen zu bereiten und den Wein aus dem

Reller herauszuschaffen, während andere nur über das plot= liche Unglud jammerten und fo die Bestürzung ber Sausgenoffen noch vermehrten. Die Elfäffer schliefen fest. Das Haus war berriegelt. Während Goethe oben in seinen Rimmern verweilte, hielt sein Sausgenoffe Riemer fich auf dem Klur auf. um bei der Antunft des Marichalls zur Sand zu fein. Andere aber, die fich etwa eindrangen wollten. abzuhalten und im Notfall die Silfe der Elfässer anzurufen. Es war schon tief in der Nacht, und welche fürchterliche Der von den Franzosen in der Stadt angelegte Brand mutete weiter, die hochaufleuchtenden Flammen warfen ihren Schein bis in den Hausflur; auf den Stragen Pochen und Lärmen. Geheul und Bewinfel. Blötlich donnerten gewaltige Rolbenftoke an die Hausthur. Amei bewaffnete Tirailleurs (zwei fleine Kerls von der spottweise so genannten Löffelgarde) forberten Einlaß und wurden zwar zunächst von Riemer und einem der Elfaffer fraftig zurudgewiesen. tamen aber später zurud und verlangten erft bittend, bann mit der Drohung, die Thür einzuschlagen, Aufnahme. Riemer liek fie ein und holte ihnen auf ihre Forderung einiges Getränk und Speise. Sie verlangten nach dem Hausberrn. Riemer eilte zu Goethe hinauf, erzählte ihm in Gile den Hergang und bat ihn, herunterzukommen und die Leute abzuweisen. Obgleich schon ausgekleider und nur im weiten Nachtrod (bem Prophetenmantel, wie er ihn scherzhaft nannte). schritt Goethe die Treppe herab und fragte die Tirailleurs. was fie von ihm wollten, und ob fie nicht alles erhalten, was sie billigerweise verlangen könnten, da das Haus bereits Einquartierung habe und noch einen Marschall mit Begleitung erwarte. Seine würdige Gestalt, seine geistvolle Miene flößten ihnen Achtung ein, höflich schenkten sie ein Glas ein und ersuchten ihn, mit ihnen anzustoßen. entfernte er sich wieder. Sie tranken weiter. Später aber eilten sie, bom Wein erhipt, die Treppe hinauf, um eine

bequeme Ruhestatt zu erobern. Sie stürzten in das Zimmer Goethes und drangen mit ihren Wassen auf ihn ein. Sie hätten ihn vielleicht getötet oder doch verwundet, wenn nicht Christiane mit Geistesgegenwart ihn gerettet hätte. Rasch warf sie sich dazwischen, rief von der in den Garten sührenden Treppe einen der in das Hinterhaus Geslüchteten zu Hise, befreite mit ihm Goethe von den Wütenden und jagte sie aus den Zimmern, deren Thüren sie nun verschloß und verriegelte. Danach nahmen sie in dem Zimmer, in welchem die Betten für das Gesolge des Marschalls standen, ihr Lager, und erst der mit Tagesanbruch eintretende Abjutant des Marschalls Augereau suchtelte wütend die beiden frechen Marodeure mit slacher Klinge aus Zimmer und Haus.

Die unerschrockene That Christianens beseitigte die letzten Zweisel von Goethes Mutter, die ihre volle Liebe und Bärtlichkeit der Schwiegertochter entgegendrachte, als sie erkannt hatte, daß dieselbe "seine ganze Zärtlichkeit und Liebe" verdiene, und, selbst glücklich in dieser Liebe, bekannte: "So ein liebes — herrliches, unverdorbenes Gottesgeschöpfindet man sehr selten."

Christiane zu Liebe nahm Goethe auch ihre junge Halbschwester Ernestine und ihre Tante, Julianne Auguste Bulpius, ins Haus, wo sie bis zu ihrem Tode blieben. Seine Sehnsucht nach einem glücklichen Heim war befriedigt. Alle häusslichen Sorgen waren ihm abgenommen; er sah die von ihm so hochgeschätze, ja ihm unentbehrliche Ordnung und Sauberzteit um sich herum, ohne daß er — wie dies während der ersten Jahre in Weimar der Fall war, — selbst Hand anzulegen und seine kostbare Zeit dafür zu opsern brauchte. Jede kleinliche Sorge des Lebens blieb ihm fern, seine frohe Laune gewahrt; die pekuniäre Seite des Hauswesens hielt Christiane unter einer Kontrolle, welche Goethe, dessen Einsnahme keineswegs den Verhältnissen entsprechend groß war,

in den Stand feste, "bas gaftfreieste Saus in Beimar" zu halten, und außerdem für seine vielerlei Sammlungen und für sein Bedürfnis wohlzuthun noch Mittel übrig zu haben. Mit wachsender Zuneigung lohnte der Dichter seiner Christiane diese hausmütterliche Treue; Chriftiane wurde ihm von Jahr zu Sahr unentbehrlicher. Wie oft versichert er sie auf Reisen in seinen Briefen, daß fie ihm "an allen Eden und Enden fehlt"; wie oft richtet er die liebevolle Bitte an fie: "Behalte mich ja lieb." Und als fie einmal über eine Aeukerung von ihm, welche Eifersucht verriet, betrübt war, ba schrieb er ihr mit ber Bitte um Berzeihung: "Deine Liebe ift mir fo toftbar, daß ich fehr unglücklich fein wurde, fie Du mußt mir wohl ein bigchen Gifersucht zu verlieren. und Sorge bergeben."

Christiane liebte Geselligkeit und Tanz; sie besuchte daher Tanzpartien in ehrbarer, bürgerlicher Gesellschaft —, meist unter den Augen Goethes, der ihr diese Bergnügungen von Herzen gönnte; serner liebte sie, ebenfalls in harmlosester Weise, die Freuden der Tasel und gab sich ihnen ungezwungen hin. Wäre sie auch nur annähernd das gewesen, was der Klatsch ihr anhängte, dann hätte sie niemals das liebende, treue, sorgende Weib werden können, das aus Goethes Briefen hervortritt, die liebevolle, besorgte, zärtliche Mutter, als die sie in ihren eigenen Briefen erscheint, die dankbare, ehrsurchtsvolle Tochter, als die sie der alten "Frau Kat" gegenübertritt.

Groß und tief war Goethes Schmerz, als sein treues Weib nach kurzem, aber schwerem Krankenlager am 6. Juni 1816, an ihrem 52. Geburtstage, verschied und in der Frühe des 8. Juni begraben war. "Du wirst mich nicht verlassen, nein, nein, du kannst mich nicht verlassen!" — rief er der Sterbenden zu; und noch oft, wie Riemer berichtet, übersiel ihn, ob er gleich gefaßt erschien und von allem Anderen sprach, mitten unter Anderen der Schmerz, dessen Ehränen

er umsonst zurückzubrängen strebte. Was er an ihr versloren, das beweisen die vier Verszeilen, die er an ihrem Todestage niederschrieb:

Du versuchst, o Sonne, vergebens Durch die duftern Wolken zu scheinen; Der ganze Gewinn meines Lebens Ist, ihren Verlust zu beweinen!

Die Nachwelt aber hat alle Ursache, Christiane Goethe ein ehrendes Gedächtnis zu bewahren und ihr dankbar zu sein für das, was sie unserem größten Dichter gewesen ift.



## \* Zu unsern Bildern.

Im Mondenschein. (Zu unserer Kunftbeilage nach dem Gemalbe von 28. Rray). Un ben rebenumtrangten, fagenhaften Rheinstrom führt uns Julius Wolff in feiner Romange: "Lurlei". Lebte da in St. Goar einst ein Fischer mit Namen Peter Sandrog, ber ging eines iconen Tages aus zum Fischen und fand im Garne einen Kang, den er sich nicht träumen ließ: ein gartes, munder= holdes Menschenkind, das er und seine Frau mit ihren eigenen Kindern zusammen aufzogen und "Lurlei" nannten. Lurlei war nicht wie andere Kinder — etwas Nixenartiges haftete ihr an, und als fie erwachsen, bezauberte fie alle Menschen mit ihrer wonnigen Schönheit. Wohl war ihr die Rraft verliehen, andern Liebe einzustößen, solche aber felber zu empfinden, ober zu er-widern, dazu war sie nicht im stande. Auch Graf Lothar, der junge Schlofherr auf Burg Rat, hörte Lurleis, ber Fischermaid von St. Goar wundersame Schönheit loben, und er ward begierig, sie zu sehen. Der Zufall wollte es, daß er die Maid im Balbe traf, und es ließ ihm fürder keine Ruhe, er wollte Lurleis Liebe erringen. Bei einer Rahnfahrt abends auf bem Rhein, ju der Lothar fie überredete, gestand er ihr fein Sehnen und Berlangen:

Die Wellen im Strome klangen In feltsam murrendem Chor, Ind redten die Köhe und sprangen Schäumend am User empor. Hoch über den Erdensischen Huntelte Setenensschein, Her unten die beiden versanken In Weltvergesselseisen. ——— Aun is es still im Kreise Und Lurlet schützels das Haupt Und ernen im Kreise Und Lurlet schützels das Haupt Und seufzt im Wonnen leise: "Das hätt" ich nicht geglaubt, Daß Liebe so begliden,
So selig machen sann
md Sinn und Berstand berüden,
Du einzig geslebter Mann!"——
Er is mit ihr gesprungen
Jns Boot hineln und bseibt
Und hält sie sest umschlungen,
Bis sie zu Land ihn treibt.
Roch einmal brennt Lipp' auf Lippe,
Dann sept sie die Ruber ein.
Und fährt um Bank und Kippe
Hinaus auf den spiegelinden Rhein.

Cräumerei. (Zu unserem Bollbilbe nach bem Gemälbe von C. von Bobenhausen, auf Seite 108).

Die Sonne ging unter in leuchtender Pracht, Am himmel die Wöllchen erglühren — Ueber ihr blondes, ichimmerndes Haupt Riefeln verwehte Blüten.

Auf threm jungen Gesicht liegt ein Glans — Ift es des Abendrots Scheinen, Ober weckt Sehnsucht die flammende Glut, Denkt sie des Fernen, des Einen?

Träumt sie von ihm in der Einsamkeit Unter den billhenden Zweigen — Schau'n ihre Augen so weltentrildt, Weil ihre Seele sein eigen? . . .

Leon Vanderfee.

### asasasas Hllerlei, asasasasas

Lekte Worte berühmter Tofer. Bon Dr. Friz Ried. "Das Leben ist ber Güter hochstes nicht," sagt ber Dichter, aber trot allebem entsagt boch fast niemand gern ber sugen Gewohn= beit bes Daseins, und felbst ber größte, kuhnste Beist wird an der Schwelle bes Todes, wo er die Bulle der irdischen Unvollkommen= beit abstreifen foll, von einem Graufen gepactt. Es liegt baber auf ber Sand, daß die letten Worte, welche folche "ragende Gipfel" ber Menschheit an der Grenze zwischen Leben und Tod auszuibrechen pflegen, von hobem Reis find, denn fie bruden manchmal bie Summe eines gangen Menschenbaseins mit seinem Bollen und Streben, seinen Hoffnungen und Entläuschungen aus. Freilich spinnt hier nicht selten die Legende ihre Fäden, Wahrheit und Dichtung find oft wundersam vermengt. Allein was thut bas? Sier gilt das Wort: Der Glaube macht felig. Das Bublitum halt fest an der Ueberlieserung, und die kritische Forschung predigt tauben Ohren. Es ist 3. B. durchaus nicht erwiesen, daß unser Dichter= fürst Johann Wolfgang von Goethe vor feinem Ableben ausgerufen haben foll: "Mehr Licht!" Bielleicht verlangte er blok. bag man die Fenstervorhange beiseite schiebe, bamit er die Sonne febe. Aber es ist flar, daß der Olympier im letten Augenblick feines gesegneten Birtens hienieden nur von dem fehnlichen Bunfche erfüllt fein tonnte, bem Lichte der Wahrheit ins Muge zu feben und diese herrliche Gottesgabe in reicherer Gulle für die Staubgeborenen erstrahlen zu wissen. Ins Fabelreich gebort auch ber Ausspruch, ber bem fterbenden Friedrich bem Großen in ben Mund gelegt wird: "Es ift gut, der Berg ift überschritten", aber er enthält, wenn auch nicht die buchstäbliche, wohl aber die symsbolische Wahrheit des Abschlusses dieses gewaltigen Lebenswerkes.

Beglaubigter sind schon andere berühmt gewordene lette Worte großer Sterbender. Jeder Gymnasiast weiß, daß Julius Cäsar, als er unter den Dolchen der Berschworenen im Senat zusammenstürzte, beim Anblick seines Lieblings Brutus, der ihm so viel Dank schuldete, schmerzersüllt ausries: "Auch du, Brutus!" Die vergeltende Gerechtigkeit der Weltgeschichte veranlaste es, daß auch dieser verzweislungsvoll, geschlagen in der Schlacht, zu Grunde ging, mit dem Klagewort: "Tugend ist nur Schall und Kauch!" Nicht so tragisch saßte daß Sterben der glücklichste der Cäsaren, der Kaiser Augustus, auf, denn er schloß seine Augen mit der lustigen Bemerkung: "Klatscht Beisal und lärmt alle vor Freude!" Vieler Ansicht war in neuerer Zeit der französische Sairiker Rabelais, denn auch er sührte sterbend daß Wort im Munde: "Die Komödie ist zu Ende!" In lustiger Stimmung nahm Kaiser

Tiberius Abschied von dieser Belt, benn er sagte scherzend: "Ich

glaube, ich bin ein Gott geworben!"

Berlassen wir das Altertum und wenden uns dem Mittelalter und der Reuzeit zu, so sinden wir so manchen Gedanken, der zum gestügelten Borte geworden. Karl der Große starb betend, seine letten Borte waren: "In deine Hände besehl" ich meinen Geist!" Die heldenhaste Märtyrerin, die Jungfrau von Orleans, murmelte indrünstig: "Zesus!" und ein anderer Glaubensheld sagte, als ein altes Mütterlein in frommem Eizer seinem Scheiterhausen ein Reislein beisteuerte: "Heilige Einfalt!" Ich rede von Johann Hus.

Interessant sind die Schlußworte namhafter Philosophen und Humoristen. Morit Gottlieb Saphir meinte: "Jest ist es aus, ich muß fort!" Ludwig Börne bemerkte, als sein Arzt zu ihm sagte: "Sie husten mit mehr Anstrengung": "Das wundert mich nicht, ich habe mich doch die ganze Nacht darin geübt." Heinrich Heine siehe aus dem Leben wie Kaiser Augustus, denn er dichtete solgendes Epigramm auf seine ersöschende Seele:

"Der Borhang fällt, bas Stud tft aus, Die Herrn und Damen gehn nach haus. Ob ihnen auch bas Stud gefallen? Ich glaub's, ich höre Beifall ichallen!"

Dem englischen Satiriker Swist wurde in seiner letzten. Stunde der Besuch des großen Tonkünstlers Händel gemeldet, der bekanntlich in England ebenso volkktümlich ist wie in Deutschand: "Alch, ein Deutscher und ein Genie! Ein Bunder! Last ihn herein!" rief er spöttisch aus. Nicht so sarlastisch war sein französischer Kollege Scarron, der Gatte der Madame Maintenon, der hötteren morganatischen Gattin Ludwigs XIV., denn er sagte zu den in seinem Sterbezimmer Anwesenden: "Ihr werdet lange nicht so viel über mich weinen, wie ihr über mich gelacht habt." Viel Selbstdewußtsein verriet auch der englische Philosoph Hob bes, welcher sterbend bat, man möge auf sein Gradmal die Worte setzen. "Hier ruht der Stein der Weisen!" Als echter Weiser verschied dagegen ein anderer englischer Denker, John Lode, welcher mit dem weisen Salomon der Ansicht war: "Das Leben ist doch nichts als Eitelkeit!"

Ebenso stolz außerte sich der große hollandische Dichter Sugo Grotius vor seinem Ableben: "Sum Grotius!" (Ich bin

Grotius!)

Manche Sterbende entfalteten, obwohl sie nicht berufsmäßige Humoristen waren, im Angesicht des Todes eine Art Galgenshumor. Als das Haupt des englischen Kanzlers Thomas Morus auf dem Richtblod sag, gewärtig des tödlichen Streiches, school er selbst seinen langen Bart beiseite, indem er meinte: "Dieser hat den König nicht beleidigt!" In derselben Stimmung war auch Danton vor seiner Hinrichtung. Bigneron, der mit

ihm zugleich aufs Schafott geschleppt wurde, wollte ihn kussen, bevor sein Kopf unter dem Fallbeil siel, aber Danton wehrte es lächelnd ab: "Laß das, unsere Köpfe kommen doch in einen Sach..." Bürdiger benahmen sich sürftliche Damen, welche von den Henkerstnechten der Revolution hingemordet wurden. Alls z. B. die Königin Marie Antoinette dem Henker zufällig auf den Fußtrat, wandte sie sich entschuldigend an ihn: "Berzeihen Sie, ich

habe es nicht absichtlich gethan!"

Bewunderungswürdig ist die Ruhe und Klarheit, womit so mancher große Sterbende den letzten Augenblick an sich heranskommen sah. Als der große Natursorscher Bufson im Sterben lag, saste er zu seiner wehklagenden Umgebung: "Ich bitte, macht mich nicht zerstreut, damit ich genau beobachten kann, wie die Augenblicke vor sich gehen." Der Marschall Morit von Sachsen sprach das schöne Bort: "Ich habe einen schönen Traum gesträumt." Der Kardinal Kichelieu, dieser große Staatsmann, äußerte sich dahin: "Ich habe nie andere Feinde gehabt, als die des Staates."

Ein besonderes Kapitel verdiente die Betrachtung des Sterbens großer Tontünstler. Bellini sang eine Kassage aus seiner Oper: "Die Kuritaner". Bonizettis lette Borte waren: "Baterland, Unabhängigkeit, Freiheit." Wozart sen., dem Bater von Wolfgang Amadeus Mozart, wie John Field wird gleichzeitig ein köstliches Scherzwort, das sie beim Ableben gesprochen haben sollen, in den Mund gelegt. Auf die Frage an den bezw. die Sterbenden: "Sind Sie Fatalist oder Calvinst?" lautete die Antwort:

"Ich bin Pianist!"

Während die einen verzweiselt die Sande ringen, sind die anderen gelassen und ergeben sich ins Unvermeidliche. Die Dusbarry, die Geliebte Ludwigs XV., sträubte sich mit aller Macht gegen das Sterben und bat noch auf dem Schafott den Henker. "Noch einen Augenblick, Herr Henker!" Jean Jacques Noussie au sichnte gebrochen: "Ich werde die Sonne nicht wiedersiehn!" Byron hingegen meinte mit echt englischem Gleichmut, "Ich will nun schlafen."

Der Tod ist ein alles Gleichmacher, der gründlich vorgeht, aber das Genie kann auch er nicht töten. Wenn die unsterbliche Seele ihre Hülle verläßt, giebt sie noch zuweilen Beweise ihres

göttlichen Uriprungs.

Sonderbare Erbschaffen. Bon Zeit zu Zeit geht durch die Tagespresse die Nachricht von irgend einem seltsamen Testament, das von einem Sonderling ausgesett worden ist und den Erben, wenn nicht Schwierigkeiten, so doch Verlegenheiten ganz eigenstümlicher Urt bereitet. In der That glaubt man kaum, welche Kurtositäten in dieser Beziehung eigentlich itäglich vorkommen. So wurde beispielsweise im Jahre 1889 ein Rittineister der Potsbamer Gardelavallerie gezwungen, seinen Abschied zu nehmen und

auf das fernere Dienen in der Armee zu verzichten. Beranlaffung war eine große Sinterlaffenschaft, die dem Rittmeister zufiel. Der Erblaffer dieses nach Millionen gablenden Bermögens hatte aber die unangenehme Rlaufel in das Testament geset, daß der Mittmeister erft in den Besit des Bermogens tommen tonne, nachbem er bas Egamen als Gerichtsaffeffor bestanden habe. blieb bem Offizier nichts anderes übrig, als die Universität gu beziehen; zum Blück hatte er bas Abiturienteneramen ichon gemacht. - In der Umgegend der Stadt Danzig lebte in einem villen= artigen Gebäude ein altes Fräulein, allgemein unter dem Namen "Ratenfräulein" bekannt. Sie hinterließ, als fie im Jahre 1887 ftarb, ein Bermögen, das fast eine Million betrug. Dieje gange Summe vermachte fie den Kapen, und die Rupniegung des Bermögens follte ihr bisheriges Dienstmäden haben, das mit ben Raten fehr gut umzugehen verftand. Die Erben fochten bas Testament an mit der Begrundung, die Berftorbene fei bei Abfassung ihres letten Willens nicht zurechnungsfähig gewesen; das beweise schon ihre Borliebe für Ragen. Sie wiesen ferner barauf bin, daß die Pflegerin, das ehemalige Dienstmädchen, schon mehrere Raten hatte sterben laffen, also nicht hinlänglich für fie gesorgt habe, und behaupteten, das Mädchen wolle sich in den Besitz des großen Bermögens fegen. Die Erbin hatte unterbeffen bereits einen Rutscher geheiratet, und es tam zwischen bem Chepaar und ben Bermandten der schrullenhaften alten Dame zu einem Kom= promiß, wonach sie das Bermögen teilten. Der Kutscher und seine Frau erhielten dreihunderttausend Mark. — Ein wütender Frenhasser war der Engländer, welcher in seinem Testament verordnete, daß jährlich zehn Guineen (zweihundertundzehn Mark) dazu verwendet werden follten, zwanzig Irlander an feinem Grabe mit Schnaps zu traftieren. Sie follten babei jeber einen Anuppel und ein Meffer erhalten, damit - erklarte der Erblaffer - fie sich dann im Zustande der Trunkenheit gegenseitig totschlügen und er dadurch im Grabe noch feine Freude habe.

Wie der Papst lebt. Der römische Berichterstatter des "Figaro" erzählt: Seit zwanzig Jahren hat der Papst seine Lebenssewohnheiten nur wenig verändert. "So enthält er sich seit zwei Jahren saft vollständig aller Gartenspaziergänge; er sühlt eben kaum das Bedürsnis nach srischer Lust. Auch liest er nicht mehr, wie früher, die Messe in der großen Kapelle, zu der viele in Kom weilende hervorragende Persönlichkeiten eingeladen worden waren, sondern in der kleinen Kapelle neben seinem Schlaszimmer. Messe diener ist sein Kammerdiener Centra. Der Papst war nie ein starker Esser, augenblicklich ist er überhaupt nicht mehr, er nascht nur noch von den Speisen. Da ihn Zähne und Wagen im Stiche lassen, braucht er sür sich eine ganz besondere Küche. Worgens bringt ihm Centra Scholoade, Milch und zwei weiche Gier. Benn

dies abgetragen wird, zeigt es sich, daß der Papst es kaum berührt hat. Sein Mittagsmahl besteht aus Fleischbrühe ober Suppe, die die Sauptnahrung bildet, gehadten Aleischflößchen, Geflügel= flein, Giern, durchgefochtem Gemufe und fehr reifen Früchten. 2018 Bein wird guter roter Borbeaux gereicht, den der Papft zuweilen mit weißem Grottaferrata-Beine mischt. Indessen, was er davon zu sich nimmt, wurde taum für ein sechsjähriges Rind ausreichen. Da bei dem Alter des Bapftes seine Sand fehr zittert, verschüttet er oft den Wein, beflectt dabei Serviette und Tischtuch. Glas pflegt er, wie einen Relch, oft bis jur Bobe ber Stirn gu Die Bemächer enthalten feinen besonderen Speifesaal. Der Papft verbringt den Tag in seinem Schlafzimmer; dort arbeitet er, ift er und giebt die gewöhnlichen Audienzen. Vorhang verbirgt sein Bett. Bei dem Vorhange an der Wand steht ein Lehnsessel und daneben ein kleines vierectiges Tischen, das ein englischer oder amerikanischer Kuriositätenhändler sehr teuer bezahlen wurde. Un diesem Tischen speift der Bapft und darauf schreibt er — wenn er kann, denn wegen des Zitterns schreibt er kaum noch, er diktiert. Seinem Dienstpersonal gegen= über herricht er mit einer an harte grenzenden Strenge. an das Befehlen gewohnt und selbst ein Muster von Arbeitseifer und Bflichttreue gewesen ift, will er schnell und gut bedient jein und läßt das auch, wenn nötig, merten. Sein Privatiefretar Angeli, der, von hause aus etwas nervös, in der jungften Zeit fo reizbar geworden ift, daß man ihn taum mehr anreden tann, mußte jungft vor dem gesamten Borgimmerperfonal folgende Bemertung über fich ergeben laffen: "Aber wo haben Gie denn ben Ropf gehabt, als Sie diesen Brief schrieben? Sie haben gar nichts verstanden von dem, was ich Ihnen gesagt habe." Trop bes gebrechlichen Körpers hat eben der Geist des Papstes und besonders fein Wille keine Einbuße erlitten. Bon feiner Umgebung wagt fich teiner ohne eine gewiffe Betlemmung in feine Nahe, denn er läßt nichts durchgeben, und feine Bemerkungen find, wenn auch mit Ruhe vorgetragen, doch furz angebunden. Wie man fieht, gewinnt das landläufige Bild des Papftes in dieser Schilberung eine etwas andere, weniger gefällige Farbung. Befannt ift, daß Leo XIII. gleich Bing IX. ftark schnupft und dabei vom Schnupj= tabak viel auf seine Soutane und den Teppich fallen läßt. Dort, wo er länger geweilt hat, bilden sich kleine Tabakhäuschen. gelbroten Seidentaschentucher werden, gleich seiner Bafche im all= gemeinen, von Monnen gewaschen; doch durfen diese nicht, wie es unter Pius IX. Mode war, folche Sachen an fromme Berehrer weggeben ober veräußern; Leo XIII. verfteht darin feinen Spag. Eine Ausnahme macht er nur mit dem weißen Schadelmutchen, das er oft gegen ein neues vertauscht, wenn ihm die Berfonen, die es ihm anbieten, bekannt find. "Ich kann," fo bemerkt ber Korrespondent, "eine ameritanische Dame anführen, deren Namen

ich verschweige, fie gelangte in den Besit zweier dieser Mutchen." Einige Zeit nachher bemerkte der Papft bei der Audienz eben diefe Dame; fie hielt ein neues, mit Golbftuden für ben Beters= pfennig gefülltes München in der Hand. "Ah," fagte der Bapft, "Sie sind wegen des Rappchens getommen; da nehmen Sie!" Und er tauschte das seinige gegen das ber Dame aus, nachdem er den Inhalt feinem Geheimtammerer ausgehandigt hatte. Gich rafieren zu laffen, ift bem beiligen Bater eine Plage; obgleich fonft fo methodifch, beftimmt er dafür weber Tag noch Stunde; fein braver Centra, der nicht allein Kanimer= und Deffediener ist, sondern auch bei ihm den schaumschlagenden Figaro macht, niuß ihn dazu fast zwingen. Er forgt auch bafür, daß Leo XIII. nicht in einer befleckten Soutane erscheint; um ihn zum Wechseln zu bewegen, mahnt und ermuntert er ihn so lange, bis er nach= giebt. Bas die Zeitungen betrifft, so halt man im Batikan die flerikalen Blätter; der Papft lieft aber auch die übrigen, die ihm durch einen Mittelsmann zugestellt werben; ein fleritaler Nournalist hilft ihm beim Leien, macht für ihn die Ausschnitte zurecht. Bapft lieft noch ohne Brille. Geltsamerweise lagt er fich abends von seinem Centra in sein Zimmer einschließen, mabrend bieser fein Zimmer auffucht, das fast fünf Minuten abgelegen ift. Es flößt diese Gewohnheit seiner Umgebung große Besorgnis ein, da im Falle eines ploglichen Unwohljeins die Hilfe zu lange auf fich warten laffen dürfte. Aber der Bapft befindet fich, trop des Schmerzes, den ihm Frankreich verurfacht, doch fehr wohl, und feine Merate ftellen ihm fein 100. Geburtsfest vertrauensvoll in Aussicht.

**Bölker-Sviknamen.** Mit Spiknamen haben sich seit uralten Tagen Familienglieder, Befannte und Freunde, Dorfer und Städte, Landschaften und gange Bolfer liebevoll bedacht. Die germanischen Bolter, deren Eigenart am tiefften im Sumor wurzelt, haben darin immer ein Erfleckliches geleistet. Bald größere, bald fleinere Gruppen hat der Boltsmund icon früh mit Spignamen Manche find Beinamen geblieben, manche bis zu Gigennamen erwachsen. Der Ursprung einiger wird von dem Wis und der Sage felbst erklärt, wie g. B. der lirfprung der feche Schwaben= namen Seehas, Blipfdwab, Neftelfdwab, Spiegelfdwab, Anopfleschwab und Gelbfüßler. Für den siebenten nur, den Allgäuer, hat sich kein würdiges Beiwort finden wollen, obgleich "ein grober Algauer Bauer" das ganze Mittelalter hindurch gang und gabe Andere haben eine bestimmte kulturhistorische Unterlage, wie der Jahrhunderte hindurch übliche Spitname Gelsfreffer für Schlefier und Berchtesgadener, weil sie in altgermanischer Zeit itatt der Bferde Giel zu opfern, d. h. gemeinsam festlich zu ver= gehren pflegten. Diefer Spigname, den auch noch andere führten, hatte damals durchaus feine verlepende Bedeutung, ebenjo wenig wie das Asina der Stipionen. Giel fam in alten Urfunden oft

als ehrenwerter Beiname bor. Andere alte Sbiknamen geben auf den hervorstechenden Saubtzug eines Stammcharafters ein, wie vielleicht die blinden Beffen, weil fie tollfühn, wie blind in den Kampf gingen. Auch blinder Schwab ist gebräuchlich. wöhnlich nennt man aber einen, der nicht sieht, was vor feinen Augen ift, einen blinden Beffen. In Sebastian Franks Sprichwörtern, Frankfurt 1541, findet sich: "Du bist ein blinder Besse! wolt einen groben Dolpel und Fantaften bamit anzeigen." ein plumper, wie hypnotisierter Draufganger ift bier damit ge= Die Sachsen hießen einst sprichwörtlich in Oberdeutschland die wilden Sachsen oder allgemeiner die Sachsenterls. Das geht wohl bis auf die Zeit zurud, da die Franken die Sachsen mit bem Schwert jum Chriftentum und jur Unterwerfung vergebens zu zwingen suchten. Den Schwaben, Franken und Defterreichern galt im frühen Mittelalter ber Sachse oder Riederdeutsche für derb, handsest, roh, aber auch für ehrlicher und biederer. Wenig beliebt waren vor Zeiten die Bagern bei den übrigen deutschen Stämmen. Sie hießen die "törschen" Bapern, die thörichten. "Eörscher denne beiersch", heißt's im Parzival Wolframs von Gichen= Aber auch noch andere, schlimmere Beinamen gab man ihnen: rauberisch, geizig, rauh an Sprache, "wie ein Ochse" aefräßig, trunkjüchtig, obichon ihr Trank Birnenmost war ober ein Bein, von dem es in hugo von Trimbergs "Renner" heißt, er fei am besten in ber Rugend. Gelobt wurden übrigens an ihnen bon je ber ihr friegeluftiger Sinn und ihre guten Schwerter bon norischem Eisen. Die gegenseitige Spottlust ber einzelnen Stämme und Bölker untereinander ist sich immer gleich geblieben. Mit bc= sonderem Wohlgefallen legt man die Spignamen nach den Nationalgerichten ober getränken bei. So nennt man noch heute bie Bayern Bierbayern, die Sachsen, d. h. die Bewohner des heutigen Ronigreichs Sachsen, Raffeefachsen. Letteres im Sinblick auf ihren berühmten Blumchenkaffee. Die Sachsen führen besonders in Bayern und Preußen den Spottnamen Kaffeesachsen. lich mit großem Unrecht, denn die Preußen verehren den Kaffee weit mehr, wie die allgemein übliche Sitte beweift, bei Ausflügen Ruchen und gemablenen Raffee mitzunehmen, sich im Wirtshaus tochendes Waffer und Geschirr geben zu laffen und felbst Kaffee zu tochen. Die Danen führen in Deutschland den Spinnamen Sannemann oder Sahnemann, der besonders im banischen Rrieg bei unseren Truppen allgemein gebräuchlich war. Die Hermun= duren, die heutigen Sachsen und Thüringer, wurden einst als Kloßesser verspottet, weil fie gern Mehlklide agen. Die Thuringer agen auch die Beringe mit Borliebe, weshalb fie früher "Beringsnafen" als Spignamen erhielten. Un der Thuringen zugewandten Nordseite der alten Stadtfirche ju Saalfeld ift Diefes Schimpf= zeichen, die Beringenase, noch in Stein gehauen zu sehen. Die von den Leibspeisen ber Bölfer hergeleiteten Spignamen find auch auf die lujtige Verjon des Volkstheaters übertragen worden. Auf diese Art find der Sans Burft ber Deutschen, der Bickelhering der Holländer, der Jean Potage der Franzofen, der Jack Pudding der Engländer und der Maccaroni der Staliener entstanden. Gir beliebter Spigname für die Englander ift Beef, auch wohl Beefeaters (Rindfleijcheffer). Im besonderen führen diefen Spottnamen die hundert Mann Leibgardiften, die in der Tracht bes 16. Jahrhunderts im Tower zu London Bachtdienste thun. "Ihr Beefeaters werbet euch doch nicht von Zwiebelessern schlagen laffen!" rief Bellington in ber Schlacht bei Bittoria 1813 feinen Truppen zu. John Bull ift ein anderer Spitname für bas englische Bolt, ein humoristischer Vertreter des englischen National= charafters, ein frammiger, unterfetter, vierichrötiger, ftets zum Boren fertiger tomischer Rerl mit dreiectigem Sut, roter Befte, Lederhofen und dictem Gichftod. Diefem Spignamen nachgebildet ift Bruder Jonathan, der icherzhafte Kollektivname der Nordamerikaner. Er foll von Jonathan Trumbull herrühren, der gur Beit des nord= amerikanischen Befreiungskrieges Gouverneur von Connecticut war und fich wegen feiner Klugheit und Beistesgegemvart die Achtung und Freundschaft Bajbingtons in dem Grade erworben hatte, daß diejer nach einem rejultatlofen Rriegerat ausgerufen haben foll: "Bir muffen Bruder Jonathan zu Rate gieben!" Wahrscheinlicher aber bezieht sich der Spigname auf das häufige Bortommen dieses und anderer alttestamentlicher Bornamen in Reuengland. Für die Irlander ift in England ber Spigname Baddy üblich, eine Abfürzung von Batrid, dem Namen des Schuts= beiligen Irlands. Der brave Mann denkt an fich felbst gulett. Unfern deutschen Spiknamen wollen wir deshalb zulest bringen. Der deutsche Michel sagt man gern in geringschätziger Bedeutung Diefer Spitzname ift ichon über ein Sahrtaufend alt. Er rührt von dem Bilde des alten Schutheiligen des deutschen Volkes her, des an Stelle des Schlachtengottes Wodan getretenen Erzengels Michael, das auf der uralten deutschen Reichstriegsfahne prangte. Denn mit dem deutschen Michel bezeichnete man immer einen schwerfällig=gutmutigen und etwas einfältigen Menschen, wohl auch, weil Michel einst ein allgemein beliebter Borname der Bauern war. Der deutsche Michel wird deshalb auch immer als blumber, knorriger Bauer abgebildet. Seit dem Befreiungskriege wurde der deutsche Michel der Spottname des ganzen deutschen Bolfes wegen seiner politischen Unreife und Unempfindlichkeit. Seitdem der deutsche Michel aber bewiesen hat, wie er drein= zuschlagen versteht, wenn es sein muß, und Bismarck ihn auch politisch aufgerüttelt hat, wird biefer Spigname hochstens noch in unwilligem Sinne gegenüber ber Gleichgultigfeit in nationalen Fragen angewendet.

Künfflerfrauen. "Die Welt wird niemals ein Behntel ber Schuld fennen, die fie gegenüber ben Frauen großer Männer

bat." fagte einst Lord Tennuson; und es ist eine Thatsache. daß. abaefeben von der allgemeinen Ermutigung und Silfe von ihren Frauen, die viele der berühmtesten Manner so freimutig anerkannt haben, die Belt ohne fie um manches Meisterwerk und die Gatten um manche grone Chre armer gewesen waren. Es ift faum betannt, daß ohne Mrs. Rudnard Ripling ihres Gatten berühmte "Recessional Hymn" niemals ans Tageslicht gekommen wäre. Ripling hatte daran gearbeitet, geschrieben und mit fo wenig Befriedigung immer wieder geschrieben, daß er das Gedicht nach seiner Bollendung mit größtem Widerwillen in den Papierkorb Bum Glud für ihn tam ber Juhalt feines Bapiertorbs unter die fritischen Augen seiner Frau. Sie fah in dem ver-worfenen Gedicht eine Berle von feltenem Wert und bestand auf feiner Beröffentlichung, und die Welt hat das Urteil gefällt, daß es zu den wertvollften Dichtungen Riplings gehört. - Dascagni ist seiner ergebenen Frau gleichfalls so verpflichtet. benn ohne fie hätte er die beste und viellcicht einzige Gelegenheit zum Rubm Die "Cavalleria rusticana" wurde fomboniert, als Mascagni und seine Frau fast dem Berhungern nahe waren. Der Binter mar bitter falt, und da keine Feuerung und auch kein Geld, folde zu kaufen, mehr im Saufe war, wari der junge Komponist in einem Augenblick der Achtlofigfeit und Berzweiflung die fast vollendete Partitur feiner Oper auf den Rost und war im Begriff, Feuer angulegen, als feine Frau gerade noch gur rechten Beit gur Rettung herbeifturzte. Einige Wochen fpater war Mascagni in gang Europa berühmt und wurde wie ein König umschmeichelt und geseiert. — Millet, der große französische Bauernmaler, verdankt feiner Frau, der tapferen und treuen Catherine Lemaire, seinen Rubm und die Belt ihr einige seiner geichäpten Runstwerke. Nur nach langen Jahren bes Kampjes und brückender Armut, während ber ber Bauernmaler von feiner Frau getröftet und unterftut murbe, tonnte er in Barbigon ein Bauschen mit brei Raumen nehmen und "versuchen, etwas wirtlich Gutes zu leiften". Damals begann er das ichonfte "Gedicht ber Armut", ben "Angelus" zu malen, ber heute zu ben wert= vollsten Gemälden der Welt gehört. Immer wieder warf er das Bild beiseite und verzweiselte daran, es je gu feiner Befriedigung zu vollenden, und ebenjo oft stellte feine Frau es auf die Staffelei und veraulakte ihn fortzusahren. Einmal war er so leidenschaftlich erregt, weil er eine bestimmte Birtung nicht hervorbringen gu können glaubte, daß er ein Deffer ergriff, und bas Bild mare gerftort worben, wenn feine Frau jum Glud nicht feine Sand ergriffen und ihn noch einmal veranlagt hatte, einen letten Berfuch mit dem Bilde ju machen. Go tam es, bag ber "Angelus" ichlieflich eines ber hervorragenoften Runftwerte murbe, die man beute feunt.

Merkwürdige Bettlergeldichten erzählt der bekannte frangösische Schriftsteller Ernest Blum. "Das Bettlergeschäft" – schreibt er — "scheint, in Paris besonders, ein sehr einträg= liches Geschäft zu fein, dem fich auch wohlhabende Berjonen gern Auguste Billemot ergablte, daß ein Blinder, der auf einer Brude das Mitleid ber Borübergehenden anflehte, einen Sund als Raffierer batte. Der Sund hielt zwijchen den Zähnen einen Korb, in welchen mitleidige Personen ihr Almosen hinein= warfen, und als treuer Diener lieferte bas Tier die erhaltenen Summen jeden Albend punktlich seinem herrn ab. Gines schönen Tages ftarb der Blinde; der hund aber glaubte, das Geschäft feines Serrn fortfeten zu muffen, und faß, wie gewöhnlich, mit bem Korbe auf der Brude. Alls auch er ftarb, fand man in dem Strohjack feines verftorbenen herrn 30000 Francs in Gold! -In der Schweiz lebte ein altes Fraulein, das allen Bettlern Allmosen aab. Alls die Dame eines Tages ein Landhaus mieten wollte, erkannte fie zu ihrem größten Erstaunen in dem Besiger desfelben einen ihrer Bettler, dem fie eine fleine Rente von zwei Sous pro Tag verschafft hatte. Der Bettler geriet etwas in Berlegenheit und gestand schließlich, daß er nur deshalb bettle, weil fein Saus oft reparaturbedürftig fei. "Ich bettle nicht als Menich," fagte er mit Burbe, "jondern nur als Sausbesiter". Die alte Dame beschloß nun, zu ergründen, ob das Bettlergeschäft thatsachlich so lohnend sei, daß man sich von dem Ertrage des= felben Landhäufer faufen fonne. Gie fprach mit ihrem Bettler darüber, der ihr erzählte, daß der und der Durchgang in der und ber Stadt eine fichere Brotftelle fei. Das alte Fraulein legte dann fehr ärmliche Bettlerkleidung an und pilgerte nach der ficheren Brotftelle. Bu ihrem größten Erstaunen hatte fie eine Ginnahme von 50 Fres. pro Tag. Das gefiel ihr fo fehr, daß fie das Beschäft ruhig fortjette; fie verdoppelte dadurch ihr Bermögen, und als fie ftarb, hinterließ fie testamentarijch alles, mas fie besaß, ben Millionaren der Stadt!"

Eine feine Tift. Ein Besuch, den die Königin-Mutter von Portugal türzlich dem Karthäuserkloster bei Grenoble gemacht hat — wo sie, trozdem die Ordensregel der Brüderschaft die Frauen streng verdannt, mit allen Ehren ennpsangen wurde — ruft eine amügante Erinnerung an ein Mißgeschiet des bekannten stauzösisischen Staatsmannes Jules Favre wach, der einmal eine ihn begleitende Dame das berühmte Kloster besichtigen lassen wollte. Da Jules Favre die Ordensregel kannte, ließ er seine Freundin ein männliches Kleid anziehen, und da es ihr vorzüglich sah, schien es, als müsse jeder getäuscht verden. Zuerst ging alles prächtig. Der Pförtner öffinete. Jules Favre nannte seinen Vannen; ein Glockenzeichen benachrichtigte den ehrwürdigen Prior, daß vornehme Frende ins Haus kännen, und er kam ihnen ents

Rach dem Austausch der üblichen Begrüßungen, mahrend welcher ber Brior die Besucher mit einem schnellen Blid gemuftert hatte, führte er Jules Favre und feinen Befahrten in die große Relle, die ihm als Empfangsraum diente. Dann forderte er fie auf, sich zu sepen und sich zu erfrischen und warf nach einigen Minuten der Unterhaltung dem "jungen Freund" des großen Redners grazios eine Apfelfine zu, die er vom Tijch nahm. Die hubiche Berkleidete ftrecte die Bande aus. Sie vergag aber gang, daß fie in Männerkleidern ftecte, und entfernte die Knie voneinander, um die Frucht, welche fie im Fluge nicht ergreifen konnte, im Rock — den fie nicht an hatte — aufzufangen. Es ift dies eine gang mechanische Bewegung der Frauen, mahrend bie Manner in foldem Fall die Aniee einander nahern. hob sich der ehrwürdige Prior und sagte höslich, mit nachsichtigem Lächeln: "Ich bitte Gie um Berzeihung, Madame, aber unfere Ordensregel gilt ohne Musnahme: Frauen durfen in unferem Mofter nicht empfangen werden." Es blieb dem fehr cuttauschten Jules Favre nichts anderes übrig, als der gang verwirrten Dame, die der würdige Obere, der fie fo geschickt entlarvt hatte, unter Entschuldigungen bis an die Schwelle des Saufes begleiten wollte, ben Urm zu bieten.

Ein frangoftiches Dolksichaulviel. Ueber einen feit undenklichen Beiten in Burgund üblichen intereffanten Brauch berichtet die "Revue universelle" in einem Auffat, der von den volkstümlichen Schauspielen in den französischen Landen handelt. In Alife, bem alten Alejia, bei Laumes im Ranton Genur, wird am 7. September jedes Jahres die "Tragedie de sainte Reine" aufgeführt. Ihr Inhalt ist folgender: Regina, die Tochter des Gouverneurs von Alise, ist von ihrer Aume heimlich jum Chriftentum bekehrt worden. Da kommt der romijche General Dlibrius von einem fiegreichen Feldzug gurud und begehrt fie zur Fran, aber fie weigert fich und erflärt endlich, daß fie Chriftin ist. Clibrius ift aber gerade von Maximianus beauftragt, das Chriftentum zu unterdruden. Regina wie alle anderen Chriften werden in Alife hinter Schloß und Riegel gefett. Als Olibrius fein Tribunal besteigt, fieht er zu feinem Erstaunen Regina por fich ericheinen. Er ichmaht feine Littoren, aber Regina bekennt ihren Glauben. Go läßt er fie ins Gefängnis werfen und ent= haupten. — Das jetige dreiaktige Stück stammt von einem Priester. Ihm ging ein alteres vorauf, das wieder ein von Geschlecht zu Weschlecht übertragenes antikes Boffenspiel verdrängt hatte. Bom litterarischen Standpunkt ift das Drama nicht hervorragend, aber die 5000 oder 6000 Besucher hören es gern. Durch die Aufführung erst erhalt das Stud einen wirklich volkstumlichen Charafter; das Merkwürdige dabei ift, daß es ausschließlich, auch in den Männerrollen, von jungen Mädchen in Alije gespielt wird.

Man begreift nun das Interesse der Bewohner von Alise an einem solchen Schauspiel. Ihre Töchter, Schwestern, Berwandten oder Nachbarinnen spielen mit, ihre Frauen und Mütter sind dabei gewesen. Die Männer beteiligen sich an der Prozession bes folgenden Tages, in der das wirkliche alte Geft der beiligen Regina zu erblicken ift. Das Stuck hat drei von dem Bfarrer von Alife ausgeführte Dekorationen: die Terrasse des Gouverneur= palajtes, beffen Saal und das Wefängnis. Bor jedem Aft gruppieren sich die Schauspielerinnen in Bildern. Die Rolle der Regina wird fehr begehrt, und gewöhnlich werden die Rollen lange von berfelben Berfon behalten. Die Brogeffion fpielt fich an den von der Legende bezeichneten Orten ab; dabei ist die Beiterfeit nicht ausgeschloffen. Die als Gallier, romische Soldaten und Gott weiß wie toftumierten Bauern lachen zu allererft über ihre Masterade. Der mit Burpur befleidete Olibrius tragt einen Abjutantenfabel nach dem letten Dodell, die Liftoren halten in einer Sand das Liktorenbundel, in der andern einen Sonnen= schirm, und der gallische Senator zieht wohl einmal ein großes fariertes Schnupftuch aus der Tajche.

Kollbarer Garderobenbeltand wilder Schönen. Richt blog die Evastochter der Rulturstaaten miffen fich toftbar zu kleiden, auch die Frauen wilder Naturvölker entfalten oft eine überaus koftspielige Toilettenpracht. Auf seinen Reisen an der öden grönländischen Ruste traf ein arktischer Forscher eine Estimoinngfrau aus dem Stamme der Invits in einem Belggewande an, das den Neid fämtlicher Parifer und New Yorker Modelbwinnen herauszufordern geeignet war, und beffen hervorragenofter Beftandteil, ein mit Otterfell gefütterter, reich mit gobel verbrämter Mantel aus Gilberfuchs, in ben falhionablen Rauchwarenhandlungen der Themse= oder Seinestadt selbst für einen Breis von 50000 Mf. noch entzückte Abnehmerinnen gefunden hatte. - Bis vor furgem bildete ein aus noch formbarer, dem Krater des Mauna Lona entströmender, glasähnlicher Lavamaffe verfertigter Mantel das wertwollste Besigtum jeder hawaiischen Schönen. Gin Eremplar, das der Lieblingstochter König Kamehamehas II. gehörte, wurde von einem amerikanischen Sammler für den noch billig erachteten Breis von 9000 Mf. erstanden. Nachdem es jedoch einem findigen Pantee gelungen, "Beles Haar", wie diejes Kratererjudat Bele, der Göttin bes Bullans zu Ehren genannt wird, auf fnuthetischem Bege herzustellen, ist es erheblich im Preise zuruckgegangen. — Mus Clentier= oder Bisonhaut, die durch einen tomplizierten Gerb= prozeß zugleich seidenweich und widerstandsfähig wie ein Banzer= hemd geworden ift, fertigen die Squas der Chepenne- und Neg Berces=Indianer ihre Roftume an. Berichwenderisch mit Berl= mutterplatten eingelegt und mit 200 bis 300 Eldzähnen verziert, kommt ein jolches Ueberkleid auf mindestens 3000 Mt. zu stehen.

— Als besonderen Schmuck bei seierlichen Anlässen legt ein Mädchen aus dem Rootka-Stamme einen ärmellosen, pelzbeietten Mantel aus Epperngras an, den zu weben und auszuhungen es sechs dis sieben Jahre lang jeden freien Augenblick geopsert hat.

— Unverdrossen arbeitet die Flathead-Indianerin achtzehn Monate hindurch an einem jener flachsöpfigen Strohhüte, die das darrakteristlische Abzeichen ihres im Absterden begriffenen Stammes bilden. Insolgedessen ist dies Flechtwerk auch so dauerhaft und sestgessigt, daß seine Trägerin es zum Wasserschlessen und vorkommenden Kalles sogar als Kochkesselbenungen kann. Ueberaus kostkar sind die berühnten, in den entzüdendsten Farben schillens so uns nachahmlich herzustellen wissen. Sines dieser Bundererzengnisse wurde kürzlich in London für die Summe von 25 000 Mt. verkauft.

"Danzerkinder." Gleich den Sohnen und Tochtern von Regimentern existieren neuerdings auch Kinder von Lanzerichiffen. Huf dem ruffischen Banger "Sfiffoi Beliti" befinden fich drei kleine in Matrojentojtume getleidete Chinejen. Gie beigen Beter, Baul und Alexander und find die Rinder des Schiffes. Gie murben mährend der Kriegsoverationen im vergangenen Jahre als Baijen aus Tientfin mitgenommen, die beiden erstgenannten von dem Leutnant Baron Raulbars, der dritte vom Midshipman Saguljajem. In der Charwoche murben fie in der Rajute des "Siiffoi Belifi" getauft. Taufpaten waren Baron Raulbars, Leutnant Buchanoweti und Midshipman Saguljajew, Taufpatin die Gemahlin des Kontreadmirals W. J. Stark. Die Kinder sprechen schon etwas russisch, haben schon Begrisse von der Religion und hängen mit großer Liebe an ihren Aboutivvätern. Sie follen in verschiedenen Sandwerken unterrichtet werden. Gin anderer, ebenfalls getaufter Chinesenfnabe befindet sich auf dem "nachimow". Er wurde von Leutnant Grafen Rapuist in den Taku-Forts gefunden und mitgenommen.

Don der "Amulest-Tiga der Tiebe", die den Zweck hat, Liebesheiraten zu fördern, soll von Mr. Frank Jones Blair aus Boston in London ein britischer Zweig begründet werden. Diese Organisation hat großen Erfolg in den Brerinigten Staaten gehabt, und ihre Gönner meinen, daß sie auch in England notwendig wird. Mr. Blair, der zu diesem Zweck nach London gesommen ist, äußert sich über die Aufgabe und Methode der interessinaten Liga folgendermaßen: "Die Bölker gehen zurück, weil es wenig Liebesheiraten unter ihnen giebt. Wenn es mehr dersartige Verbindungen gäbe, so hätte man weniger Verbecher, mehr Glück, mehr Kinder, und zwar frästigere, weniger Chescheinungen und keine Standale. Tas Ziel der Liga ist, solche Liebesheiraten zu sördern. Wir organisieren Gesellschaften unter densenigen Leuten, welche an unsere Ziele glauben, und diese gründen wieder

ihrerscits neue Birkel. Die Beirat schließt nicht von der Mitglied= ichaft aus. Das Saubt des Ordens ift der Londoner Millionar Saues. ber es fich zum Beruf gemacht hat, Die Botichaft ber romantischen Liche und der vollkommenen Che zu predigen. Die Liga besitt sogar eine eigene Zeitschrift, die sich ausschließlich den Interessen und Zielen bes Bundes widmet. Ich beabsichtige, in London ein Bureau zu eröffnen und fo schnell wie möglich einige Birtel zu gründen. Dr. Saues, ber seinen Reichtum in liberalfter Beise ber guten Cache widmet, liefert reiche Mittel für unfere Arbeit, und ich werde jehr bald mit Vorträgen beginnen." - Etwas Der= artiges scheint in London allerdings fehr Not zu thun, ob es aber Erfolg haben wird, ift mindeftens zweiselhaft. Liebesheiraten follen in England, wenigstens in den oberen Befellichaftsfreisen, ichon längst zu den Seltenheiten gehören, in den meisten Fällen wohl aus bem fehr einjachen Brunde, daß bei den fabelhaften Unsprüchen, welche die Londoner Geselligfeit an verheiratete Leute stellt, eine Beirat nur bei großem Bermögen auf einer von beiden Seiten überhaupt ermöglicht werden fann.

Das gelvrengte Grab. Auf dem Gartenfirchhof zu hannover befindet fich ein Grab, beffen Seiten und Dede gang aus frarken Steinplatten bestehen, darauf befindet sich noch ein schwerer Marmorblod, beffen Jufdrift besagt, daß hier Henriette Juliane v. Rüling, geb. v. Willich, rubt, geb. in Nienburg, 24. Januar 1756, geft. zu Hannover, 15. April 1782. Darunter befinden sich die Borte: "Diefes auf ewig ertaufte Begrabnis barf nie geöffnet werden." Aus dem Innern des Grabes ift jedoch ein ftarfer Birfenstamm herausgewachsen, bat die ftarten, eifernen Klammern des Grabes gesprengt und den mächtigen Marmorblock von der Das ewig schöpferische Walten in der Ratur Gruft gehoben. svottet der Sinfälligkeit menichlichen Billens, der den Totenschrein für ewige Zeiten schließen wollte, und predigt sichtbar, wie neues Leben des Todes Retten bricht, wie Sterben und Bergeben nur der lebergang ift zu schönerem Erblühen. Richt weit von dem "gesprengten Grabe" liegt auch "Berthers Lotte". Auf dem verwitterten Grabsteine liest man: "Hier ruhet Charlotte Sophie Henriette Restner, geb. Buff. Geb. den 11. Januar 1753, gest. ben 16. Januar 1828." Auf dem Rifolaitirchhofe in Sannover ruft der Dichter Boltn, doch fennt man die Grabstätte diefes beliebten lyrischen Dichters leider nicht mehr. Es soll ein Denkmal in Rünglingsgestalt und mit dem Reliefbild bes Dichters auf dem Rirchhof aufgestellt werden, um fo eine Chrenschuld abzutragen.

Tuftiges vom "alten Wrangel". In seinen letten Lebensjahren bewunderte Brangel einmal in einer Kunstausstellung ein Gemälde und fragte einen dabei stehenden herrn, von wem denn eigentlich das Bild sei. "Bon nur!" erwiderte der herr mit Stolz. "Uh, van Wiehr," meinte Brangel, "das

ift gewiß einer ber großen Sollander!" - "Bardon, Excelleng," berichtigte ihn ba ber Maler, "das Gemalbe ift von mich!" -"Uh, von Gie!" gab Brangel erstaunt gurud, "na, bas freut mir."

"Dun ift's genug!" Im Konat zu Cettinje, ber Refi= beng des Fürsten von Montenegro, war jungft "Cercle", und dabei tam das Gespräch auch auf den allzu reichlichen weiblichen Kinder= jegen am Soje von Betersburg: "Mir ift es jeiner Beit gerade fo gegangen," meinte der Fürft. "Bei der erften Tochter freute ich mich und bachte, für einen Jungen ift es immer noch Reit. Bei der zweiten war ich ein flein bigchen enttäuscht. Bei der britten war mir ichon angft und bange. Bei der vierten aber war's mir zu viel. Stani (Salt), sagte ich, jest ift's genug! Und gum Beichen, daß es wirklich genug fei, ließ ich fie auch Stana taufen, obgleich das ein gang neuer Rame war."

"Nun, Hoheit, und hat Ihr Mittel geholfen?" fragte die neusgierige Frau eines der Residenten.

"Jawohl! Wenn's genug ift, ift's genug, und "das Nächste" war ein Junge, war mein Danilo. Der Bar follte es ebenfo machen wie ich: "stani". In Rom übrigens habe ich den Rat schon gegeben. Nur soll man nicht zu lange damit warten. Nach ber zwetten Tochter ichon: Genug, übergenug!"

"Und jo foll ichon die zweite Bringeffin in Stalien "Stana"

beißen ?"

"Rein, aber Bafta, benn bort wird italienisch gesprochen. Und - Bringeg Bafta - flingt das nicht ichon? . . . "





#### Parallel-Rätsel.

Don Richard Wolete.



Die Buchstaben sind so zu ordnen, daß die drei Parallelen bezeichnen:

- 1. ein Spielzeug,
- 2. eine gluffigfeit,
- 3. einen männlichen Vornamen und daß die fentrechte Arihe eine preußische Provinz nennt.

#### Dreieckproblem.

Don Richard Wolete.



a a e e d i l l m p r s t u u. Obige 15 Budystaben sind so an Stelle

ber Puntte zu setzen, daß ergiebt: 1—2—3 Blume

1—6—5 Illuston

4-6 weiblicher Vorname

5-4-3 Vogel

4-2 fluß

6-2 Kifch.

### Wechsel-Rätsel.

Don Richard Wolete.

Ich bin an jedem Baum zu finden, Seh' B voran, dien' ich zum Binden. Wird es mit L beim Geh'n die schwer, So gönne es mit R dir mehr. Mit M erblickft du's auf dem Schiffe, Weh', wenn's zerbricht auf schroffem Riffe.

#### Bilder-Rätiel.



#### Rätjel.

Schrecken wird durch meine Chätigkeit Aings, wo ihre Macht hinreicht, verbreitet, Denn ihr zugesellt für alle Zeit Unaufhaltsam die Verwüftung schreitet,

Bin ich rubig, lock' ich viele an, Mag sie Forschung ober Aengier treiben, Doch der gründlichste Gelehrte kann Nein unnabbar' Innres nicht beschreiben,

Wenn du mir das zweite Zeichen nimmst, Wird vor dir ein Musstant erstehen, Ueber dessen Kunst du oft ergrimmst, Ohne daß ihn deine Augen sehen.

Aber auch durch beine eigene Schuld Kann er dich in andrer Weise qualen, Dann ertrag' es stille in Geduld — Bitter ist die Buße, suß das fehlen!



heueste hand-Flaschen-Uerkapselhaschine, Monopol D. R. G. M. Unübertroftenes System. Zum eleganten zweifaltigen Anlegen von Kapseln bis zu 50 mm Länge franco gegen Einsendung v. M. 12.50 oder gegen Nachn. v. 12.75. Ziegler & Gross, Konstanz 56.

verzügl. Qualität, besser als Bordeaux, verzollt ab Konstanz zu Postkistchen mit 2 ganzen Flaschen franco gegen Einsend. v. Mk. 2.50. 1 Probekiste — 10 ganze Flaschen ab hier Mk. 10.—2.

Griechische Weine

1 Probekiste = 10 Flaschen in 10 auserles. Sorten, incl. Verpackung M. 15.

Samos=Süss=Weine

vorzügl. Kranken- und Dessertweine verzollt ab Konstanzzu I M. per Liter. 1Postkistchen m. 2Flasch. fr. 2.80 M. Garantie f. Naturreinheit. Preisliste frco.

Ziegler & Gross, Konstanz, Baden, und

Konstanz, Baden, und Kreuzlingen, Schweiz.



## Damen

die ihren Teint verbessern wollen, benutzen nur Heinr. Simons' unerreichte

Schönheitsmittel, Gefichtsmaffage, Gefichtsdampf bader etc. — Brofpette gratis.

heinr. Simons, Institut für Schönheitspflege, Berlin W 9, Botsbamerfir. 1 a.

Man lese: "Aerzisicher Ratgeber für Schönheitspflege" von Dr. Bergmann, Arzt. Preis M. 1.20. Zu beziehen durch Paul Cehmstedt, Berlin W 9, Potsdamer Platz.

Vereinigte Fabriken C. Maquet & Berlin NW 6, Karlstrasse 27, und Heidelberg.









Krankenfahrstühle, Zimmerrollstühle, verstellb. Betttische, 15 fach verstellb. Keilkissen, Bidets, Closets. Alle Artikel zur Krankenpflege.



direkt 4 Tuben franko, gegen Einsendung von 1 Mark. Friedenau-Berlin. Otto Ring & Co.

# + Magerkeit +

Schöne, volle Körperformen durch unfer orientalisches Krafpulver, preisgefrönt goldene Medaille Paris 1900, Spygiene: Ausstellung: in 6-8 Wochen schon die 30 Kb. Lunahme garantiert. Streng recll — fein Schwindel. Biele Dankschreiben. Preis: Karton 2 Ml. Postanweisung oder Nachnahme mit Gebrauchsamweisung.

D. Franz Steiner & Co., Berlin II,
Röniggrätzer Strasse 69.

### 52 Sonntagsgedanken

von Margarete von Hochfeld.

250 Seiten 8° in feinster, würdigster Ausstattung. Preis: elegant gebunden mit Goldschnitt Mk. 4.—. Es giebt wohl kaum ein zu Geschenken geeigneteres

Werk, als diese gesammelten Sonntagsgedanken.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, wo eine solche nicht am Orte ist, sende man die Bestellung an den Verlag

Berlin N 4, Chausseestr. 39. W. Vobach & Co., Leipzig-R., Breitkopfstr. 9.

## Beste Nahrung fül gesunde & darmkranke Kinde BesterZusatz zur Milch. von tausenden Aerzten empfohlen.





Strengste Für Verlobte! Reellität. Möbel-Ausstattungs-Magazin Societät Berl. Möbel-Tischler

Ad. Tilzer.

quelle für alle Möbelergan= gungen, tomplette Zimmer= und Bohnung&-Ginrichtungen.

Empfehlenswerte erfte Bezugs- | Stets große Husmahl in Buffets, Polstermobeln in den neuesten Facons mit einfachen, sowie überraschend ichonen Bezügen.

Berlin SW, and Jerusalemer Kirche 3.

Lager aller Polstermöbel. Kunstmöbel Dekorationen.

Hollandische und friesische Möbel nach alten Originalen.



WILSON ANNEX